## Beitraege

zur

## Textkritik der Lusiadas des Camões.

## Habilitationsschrift

von

Dr. Carl von Reinhardstoettner.



Munchen
Akademische Buchdruckerei von F. Straub
1872.

## Verglichene Ausgaben.

- A und AA siehe S. 3.
- B. Os Lusiadas de Luys de Camões. Co todas as liceças necessarias. Em Lisboa; por Pedro Crasbeeck. Impressor del Rey. etc. 1631.
- C. Obras de Camões, ultim. impress. por Manoel de Faria Severim. tom. I e II. Lisb. 1720.
- D. Lusiada. Poema epico de Camões; illustrada com varias e breves notas por Ignacio Garcez Ferreira. 2 tom. Napoles 1731 — Roma 1732.
- E. Os Lusiadas. Edição por Thomas José de Aquino. Lisb. 1779. 1780.
- F. Camões Luis de, Obras, segunda edição. Lisb. 1782-83.
- G. Lusiada, de Luis de Camõcs; accrescentam-se as estancias despresadas por o poeta, as lições varias e breves notas para a illustração do poema. Edição do J. E. Hitzig. Mit Vorrede von C. d. Winterfeld, der Vida des Dichters und einem Argumento historico von Ignacio Garcez Ferreira. Diese ohne Jahreszahl und Verlagsort erschienene, W. v. Humboldt gewidmete Ausgabe ist nach buchhändlorischen Anzeigen 1810 bei Dümmler in Berlin herausgekommen.
- H. Camões, Obras. Tom. I-IV. Paris 1815.
- Os Lusiadas, ed. José Maria de Souza. Paris 1819. Firmin Didot.
- K. Obras completas de Luis de Camoens. Correctas e emendadas pelo cuidado e diligencia de Barreto Feio e Monteiro. Tom. I — III. Hamburgo 1834, na officina typographica de Langhoff.
- L. Os Lusiadas. Poema epico de Luis de Camões restituido á sua primitiva linguagem, auctorisada com exemplos extrahidos dos escriptores contemporaneos a Camões por José da Fonseca. Paris 1846 (na livraria Europea de Baudry.)
- M. Os Lusiadas de Luis de Camões. Nova edição segundo a de Morgado Matteus pelo Dr. Caetano Lopez de Moura. Paris 1847.
- N. Os Lusiadas de Luis de Camões. Edicão Rollandiana. Paris 1848.
- Os Lusiadas, poema epico conforme 1817 por José Maria de Souza Botelho; corr. Paul de Souza Paris 1865.

(Die neueste kritische Ausgabe von Juromenha war mir nicht zugänglich.) Kaum sind bedeutende Werke irgend eines Schriftstellers, der nach Erfindung der Buchdruckerkunst lebte und die Correktur seiner Arbeit entweder selbst besorgte oder doch vor seinen Augen geschehen sah, (conf. K. prolog. IX) mit so vielen Varianten und offenbaren Unrichtigkeiten auf uns gekommen, als die des Camões. Bekanntlichst erschienen die Lusiaden zum ersten Male in Lissabon 1572 bei Antonio Gonçaluez (A). Sie sind ein Werk langjährigen dichterischen Strebens und kamen gefeilt und überarbeitet zur Veröffentlichung, so dass sich die Kritik darauf, dass diese oder jene Stelle schon unvollständig aus des Dichters Hand hervorging, wie dies z. B. bei Vergils Epos der Fall ist, wohl kaum berufen kann. 1)

Noch im selben Jahre 2) erschien die zweite Ausgabe (AA), welche einzelne typographische Irrthümer von A tilgte, leichte Veränderungen einiger Worte brachte, aber auch neue Druckfehler 3) enthielt. Diese beiden Original-

1) Dass dies natürlich von der typographischen Ausstattung nicht

gilt, siehe K. prol. pag. IX.

2) Die erste Notiz über diese neue Ausgabe entnehmen wir aus der Einleitung des Manoel de Faria y Sousa zu seinen Lusiadas de Luis de Camoens' (quatro tomos folio, año 1639 en Madrid por Juan Sanchez), wo es § XXII heisst: El gasto desta impression fué de manera que el mismo año se hizo otra'.

<sup>3)</sup> Faria sagt l. c.: Yo asseguro que lo he examinado bien en las mismas dos ediciones que vo tengo por diferencia de caracteres, de ortografia, de erratas que hay en la primeira y se ven emendadas en la segunda, y de algumas palabras con que mejoró lo dicho:

ausgaben sind äusserst selten geworden 4), jedoch enthält jede bessere der neuesten Ausgaben die Varianten von A und AA übersichtlich geordnet. 5)

Indessen berichtet Morgado Matteus, dass er ein weiteres Exemplar von 1572 verglichen habe, in dem einzelne

Seiten von A und AA abweichen. 6)

Diese ersten Originalausgaben sind zwar von sehr hohem Werthe; dennoch können sie an kritischen Stellen, wo es sich etwa nur um ein paar Buchstaben handelt, kaum entscheidend sein. Sie leiden, wie alle folgenden, hauptsächlich an der Inconsequenz der Orthographie, und schon die Uebersicht der Abweichungen beider unter sich und ihrer handgreiflichen Fehler können diesen Ausgaben in allen Fragen eine unbedingte Autorität nicht beilegen lassen.

Nach diesen folgten nun zahlreiche Ausgaben, die wir theils nur durch die Biographen des Camões kenneu, theils selbst noch besitzen. So jene des Manuel de Lyra (Lisboa 1591. agora de novo bi impresso.) Nach diesen kommen die Ausgaben der Craasbeeck in Lissabon 1607 (nach Diogo Borbosa), 1609 (nach Thomás de Aquino), 1613 (mit dem Commentare des Manoel Correa), 1631 (corrigiert von João Franco Barreto), 1651 (nach N de todas a menos incorrecta), 1669, 1670, 1720. — Die Ausgaben des Hauses Craasbeck schliessen sich aufs engste an die Originale von 1572 an; der Druck jedoch ist nicht selten undeutlich und fehlerhaft, vor allem mangelt auch hier jede Consequenz, was Accente, Elisionen u. dgl. betrifft. 1639 erschien die obenangeführte Ausgabe des Manoel

5) So z. B. M. p. 367-373. - L und G (p. 406-441) enthalten

überdies eine sehr reichhaltige Angabe aller Varianten.

8) Die erste Ausgabe soll nach der Angabe des P. Thomás de Aquino 1584 erschienen sein; die dritte 1597.

<sup>4)</sup> Morgado Matteus sagt, dass in ganz Portugal nicht mehr als fünf Exemplare existieren.

<sup>6)</sup> Er sagt: Confrontando estes dous exemplares achámos... que eram da mesma edição com a unica differença que... as folhas 41 e 42, 47 e 48 tinham sido impressas com um caracter mais novo e nellas se viam emendados erros typographicos que existem no outro de formaque nos foi evidente terem sido estas folhas substituidas por correcção.
7) Manuel de Lyra, Manoel Correa, João Franco Barreto, Pedro

de Mariz, Manuel Severim de Faria, Ferreira sind die bedeutenten de P. Thomas

de Faria y Sousa, die mit vielem Fleisse besorgt ist. Nichtsdestoweniger beschwert sich Morgado bitter über ihn und nennt ihn of famoso Manoel', während er anderen (K. pr. IX) mit Recht als escriptor de toda a fé e ditigente investigador

das cousas do poeta' gilt.

Faria hatte in Madrid zwei <sup>9</sup>) verschiedene Manuskripte der Lusiaden aufgefunden. Das erstere umfasste die 6 ersten Gesänge und war eine Copie nach den Schriften des Dichters selbst, das zweite war vollständig und von Manoel Montenegro gefertigt. Diese beiden Manuskripte bieten im Ganzen 68 neue Strophen mehr, sieben (überall gedruckte) in theilweise oder gänzlich veränderter Gestalt. <sup>10</sup>)

Morgado Matteus weist nun nicht ohne Grund nach, dass aus vielerlei Rücksichten diesen Manuskripten nicht jene Autorität beizumessen ist, die Faria ihnen vindiciert, doch kann alles dies nicht hinreichen, die Arbeit Farias und seiner Nachfolger in dem Grade herabzusetzen, wie

diess von ihm geschieht.

Die wichtigste Ausgabe nach der des Manoel de Faria y Sousa ist jene des Padre Thomás de Aquino (Obras de Luis de Camões, 2 edição da que na officina Luisiana, se fez em Lisboa nos annos de 1779 e 1780. 5 voll. 12°. Lisboa 1782). 11)

Diese schliesst sich an Manoel de Faria an, ebenso die 1800 von der Universität Coimbra besorgte Ausgabe. <sup>12</sup>) In diesem Jahrhunderte ist eine reichere Anzahl von Ausgaben der Lusiaden erschienen. Morgado Matteus in seiner mehrfach erwähnten Pariserausgabe (1816) hat sich in

Pag. 37 sq. der Vida sagt er: El primero y de mas estima apareció entre unos libros viejos de un librero de Madrid.

<sup>10)</sup> Dass diese 68 Strophen schon von Camões ausgelassen wurden, geht daraus hervor, dass sie weder in den 2 Ausgaben v. 1572, noch in spätern alten sich finden, obwohl einzelne derselben (z. B. die im VI. Gesange auf Stz. 7 folgende) Farias Bewunderung erregten. Andere mögen wohl aus ökonomischen Gründen ausgeblieben sein, wie die 22 Strophen des X. Gesanges, der ohnehin schon 156 zählt.

<sup>11)</sup> Nach 2 Jahren erschien eine anonyme Vertheidigungsschrift dieser Ausgaben: Discurso critico em que se defende a edição de 1779. Lisboa 1784.

<sup>12)</sup> Ueber weitere Ausgaben siehe M. pag. 366, 367.

äusserst conservativer Weise 13) gegen die Textkritiker des Camões erhoben; indem er allzu einseitig allen Werth auf die Ausgaben von 1572 verlegt, polemisiert er in massloser Weise 14) gegen jeden Versuch der Kritik. Seine Lusiaden sind 1547 wieder in Paris von Dr. Caetano Lopes de Moura mit neuen Anmerkungen versehen aber sehr fehler-

haft gedruckt herausgegeben worden.

Von den spätern Ausgaben verdienen weitaus die grösste Beachtung die 1834 in Hamburg von J. V. Barreto Feio und J. G. Monteiro besorgte (I. Bd. die Lusiaden) wegen ihrer kritischen Sichtung, die 1818 erschienene Rollandiana und die Lusiaden von José da Fonseca (Paris 1846), letztere besonders darum, weil Fonseca ganz richtig darauf hinweist, dass eine Kritik des Textes des Camões einzig und allein unter Beachtung des Sprachgebrauches der Quinhentisten — der Schriftsteller aus Camões Zeit — von wissenschaftlichem Werthe sein kann.

Allerdings hat er hierin das richtige Mass nicht gefunden, indem er durch eine Art von Reconstruktion alle Archaismen, die sich irgendwo aber eben in der ersten Ausgabe nicht finden, ohne Bedenken in die seinige einzwängte und so den sprachlichen Fortschritt des Dichters seinen Vorgängern gegenüber und die Unterschiede von seinen Zeitgenossen fast verwischte. Wir müssen eben nicht blos auf die Vorgänger und Zeitgenossen des Dichters blicken, sondern seine andern Werke (die Sonette, Rimas, Elegias, Eclogas) ins Auge fassen und mit dem Epos in sprachlicher Beziehung vergleichen. 15)

So weit nun auch die Texte anseinandergehen, so lässt sich doch die Mehrzahl der Abweichungen beseitigen, wenn man Consequenz zur Basis der Kritik macht und die ersten

<sup>13)</sup> Er befürchtet, wie er in seiner advertencia sagt, que em pouco tempo teriamos uma edição, qual projectava dar-nos Montenegro, em que pouco ou nada se acharia do nosso poeta. Desshalb lässt er auch geradezu unhaltbare Stellen wie (z. B. I, 20, 47, 83, IV, 1, 32 u. s.f.) stehen.

<sup>14)</sup> Vgl. z. B. seine advertencia in M. pag. 14, 15 u. a. m. O. 15) Die übrigen Dichtungen des Camões sind hier durchgängig citiert, nach der Ausgabe von Lourenço Craesbeck (sonst Crassbeck, Craasbeck ec.) Rimas de Luis de Camões. Agora nouamente emendadas nessa ultima impressão, 1623. Zwei Theile,

Gründe sucht, die die Schuld daran tragen, dass die Schriften des Camões (u. so vieler port. Classiker) in einem Zustande auf uns gekommen sind, welcher die Lektüre bedeutend erschwert.

Diese aber liegen vorzugsweise:

 a) im gänzlichen Mangel jeder gleichartigen, historisch-richtigen Orthographie; ist ja doch selbst oft die Aussprache nicht völlig fixiert;

b) im ängstlichen Beibehalten offenbarer

typographischer Irrthümer;

c) im Missverstehen einzelner von Camões absichtlich gewählter Latinismen und

Archaismen;

d) in der Verstümmlung des Druckes durch Ausfall oder Verstellung einzelner Buchstaben und kleiner Wörter, was aber nie zur radikalen Aenderung ganzer Verse berechtigen kann, da hiedurch eben nur wieder Varianten entstehen.

Nach diesen vier Gesichtspunkten hin soll nun eine Erklärung der zweifelhaften Stellen des Epos versucht werden.

Die port. Orthographie ist, obwohl sie sich auf das 'Vocabulario portuguez e latino pelo padre D. Raphael Bluteau' (Lisboa na officina de Pascoal de Silva 1712—21) auf das nach diesem gearbeitete Wörterbuch von Moraes, auf das des José Joaquim de Costa und (für den Buchstaben A) auf das Diccionario da lingua Portugueza der Akademie (Lisb. 1793) berufen kann, eigentlich regellos. Sie war dies nicht blos zur Zeit der Quinhentisten, sie ist es noch heute. 16)

<sup>16)</sup> Morgado Matteus sagt: He notorio entre nos que em nenhum tempo houve nem ha de presente um systema de orthographia fixo e geralmente adoptado tendo chegado a confusão ao maior auge nos nossos dias. Noch ärger klagt der Herausgeber des Hyssope des Antonio Diniz da Cruz e Silva (Paris 1817 A. Bobée) pag. 15: Lastimo-nos da infeliz sorte da nossa lingua que mal falada, mal escrita e mal pronunciada "anda envasada em mil termos e phrases gallicanas" (Hyssp. 53). Vgl. üb, dens. Gegenst, L. pag. 401.

Vor Allem haben wir die Accente ins Auge zu fassen. Der Til findet sich bald geschrieben, bald tritt das nasale m dafür ein. Nach Moraes ist er ein signal orthographico que equival ao m, põe-se sobre as vogaes nasaes, porque escrevendo-se um m depois d'ellas ficaria em duvida, se este feriria a vogal seguinte; talvez tem o som de n v. g. sato'. 17).

Am richtigsten definiert Fr. Diez (Gramm. d. rom. Sprachen I. u. II. Bd. 3. Afl. 1870. III. Bd. 2. Afl. 1860) I. 382 den Til als den Ersatz eines nasalen m oder n (das vor auslautendem s den Dienst des m versieht), und bemerkt, dass die port. Nasalvocale keine eigentlichen Vocale sind, sondern consonantisches Element vertreten, was daraus hervorgeht, dass sie sich nicht mit dem Vocalanlaute eines folgenden Wortes metrisch zu einer Silbe verbinden.

Es findet sich z. B. gram, gran, gra geschrieben, ebenso bei Doppelvocalen der Til auf dem ersten oder zweiten (z. B. bei Francisco Sá de Menezes Malaca conquistada' Lisboa na officina de José de Aquino Bulhões 1779. oder Pedro de Andrade Caminha Poesias' Lisboa public. de ordem da academia 1791) oder auf beiden Vocalen (z. B.

Sousa Botelho, Lusiadas Paris 1819.)

Morgado Matteus nimmt aber mit Recht an, dass der Til in sehr vielen Fällen kein nasales m vertrete, sondern blos ein orthograph. Zeichen sei, das ein ausgelassenes nicht nasales m bedeute. Auf diese Weise wird es bisweilen möglich, eine Silbe zu gewinnen, indem z. B. hūa statt huma einsilbig, algua, nenhūa zweisilbig wird.

Vergleichen wir IX, 48 die Reime lua, nenhua, algua 18) (M. alguma) so müssen wir annehmen, dass hier das Zeichen des Til ein nicht nasales m vertrete, (cf. Diez Gr. d. r. Sp. I. 218) von dem Fonseca (aus Sá de Miranda

<sup>17)</sup> Diese höchst einseitige Definition widerlegt sich (vgl. M. pag. 22) durch sich selbst, durch die Schreibweise von poe, welches Wort nach

Moraes pome böchstens pone, aber nie poem gesprochen werden kann.

18) Derselbe Reim ua, Lua, algua findet sich in Andrade Caminha pag. 40 (Epist. VI); hier überhaupt durchgängig Lua (z. B. p 167, 350, 394), cada ũa (p. 16) ff. (Vgl. Diez, Ueber die erste port. Kunst- und Hofpoesie, Bonn 1863, S. 110).

Obras' Lisboa na typog. Rolland. 1784. II, 6) nachweisen

will, dass es auch ua gesprochen wurde. 19)

Es ist also der Til in dieser Funktion nicht ein Zeichen der Nasalität, sondern eine beliebig gewählte nur in der Form gleiche Andeutung einer Abbreviatur.

Hier ist aber eine andere Eigenthümlichkeit zu bemerken, die der Herausgeber des Hyssope anführt und auf

die sich Fonseca beruft, wenn er die Stelle V, 97

Porque quem nao sabe a arte não na estima' (K. M.) nao a estima' (G.) schreibt: nan a estima' (L.)

Es heisst nämlich an dem genannten Orte:

Para evitar os hiatos costumaram em algumas desinencias conservar o som e a força do n para ferir com elle a vogal que desse principio á palavra seguinte mormente sendo artigos (wie an obiger Stelle.) Em alguns manuscriptos dos XVI e XVII seculos temos encontrado palavras acabadas em n em vez de m, la onde a voz seguinte principia per vogal e todos nossos poetas e prosadores dam-nos repetidas e sobejas provas d'este uso que a favor da euphonia reclama o emprego de n.º und so führt er in weitern Belegstellen an aus Fernan' Alvares de Oriente (Lusitania transformada, Lisboa na reg. typog. 1781) pag. 451 E os pastores ataca-no' (= atacam-o) und aus Francisco Sá de Miranda (cart. 2 quintilh. 36) O muito nan-o trocas. . aos porcos nan-as lanceis.

So erklärt sich auch IX, 45:

Väona buscar & mandäona diante (B.)

Väo—na buscar e mandam—na diante (G.K.)

Väo . . . mandam—a (M.N.)

<sup>19)</sup> Es kommen bei den Quinhentisten sehr gewöhnlich Fälle vor, dass nicht nur das nasale n, sondern auch der Til, der über i nur äusserst selten steht, ausfällt und so das Wort selbst in der Aussprache die Nasalität verliert. So weist Fonseca aus Antonio Ferreira (Poemas Insitanos. Lisb. na regia off. typ. 1771) Son. 51. messageiros d'amor', aus Diogo Bernardes (O Lima, Lisb. 1761, flores de Lima 1770. Rhymas ao bom Jesus Lisb. 1771 na offic. de Antonio Vincente da Silva.) Eclog. I messageiros da vontade die Schreibart messageiro nach und setzt sie I, 95 in den Text; ähnlich X. 126 seivages statt selvagens, was er durch Jeronimo Corte Real (Naufragio de Sepulveda)

dagegen L.: van-a buscar e mandan-a (cf. Diez. Gr. II, 96\*\*). Es ist somit durch Unterlassung des Til und Verwandlung des m in n ein fliessender Vers hergestellt.

Bisweilen aber wird bei gleichlautenden Vocalen der Til (und nicht m oder n) gesetzt, um gegen die Regel eine Synalephe zu bewirken (cf. L. p. 419). So I, 34 debate e (KM: debatem), I, 60 tomarā a, III, 29 nā ha certeza.

Wo der Til in alten Manuskripten nicht Zeichen der Nasalität ist, hat er an mehreren Stellen Zweisel zwischen que und quem (q, que) hervorgerusen. Manoel Correa hat öster abweichend que, wo andre quem lesen, z. B. I, 71 de quem soste, III, 13 com quem tu (wo B. unleserlich que hat.) Auch im Worte selbst fanden Verwechslungen eines Particip Pers. mit dem Gerund statt, z. B. III, 52 A: tornado statt tornado (AA); VIII, 90: Lhe andar armado (A.O.) statt des richtigen: Lhe andar armado (armando mit AA, G, K, L, M.)

Ein ähnlicher Fall ist VI, 73. A. u. AA. lesen se aproveitar, aber schon in der Ausgabe von Vincente Alvares (Lisboa 1612) u. in B heisst es se aproveitar. Obwohl Morgado Matteus dem Manoel Correa, der sem schrieb, vorwarf, dass er nicht wisse, was talhas seien, haben nun doch alle guten Ausgaben (K. M.) sem hergestellt. (vgl. die Note von O.)

Es sollte indessen auch in der Setzung des Til als Zeichen der Nasalität Einheit herrschen; aber diese findet sich nicht einmal im Reime. <sup>20</sup>) AA gibt sehr häufig die

Lisb. typog. Rolland. 1783 Cant. II) os selvages trogloditas belegt. Ebenso VI. 23 ifante statt infante nach Antonio Ferreira (Castro III). Auch im Provenzalischen befindet sich z. B. efans, effas neben enfans (Bartsch, Crestomathie provençale 2 édit. 1868 pag. 26, 2, 96, 30, 288, 18).

20) Indessen beachtet nicht einmal die Akademie (vgl. d. Klagen

<sup>20)</sup> Indessen beachtet nicht einmal die Akademie (vgl. d. Klagen des Herausgebers des Hyssope pag. 16 über die Indolenz derselben) einen Unterschied. So steht in der Ausgabe des Andrade Caminha:

pag. 28. Mil vezes ouviras que não é tanto

Gram nome como grão merecimento.
pag. 29. Nom Julios, nom Augustos, nom Trajanos.

Andere dringen wieder streng auf einen Unterschied und so fordert Duarte Nunes de Lião in der dedicatoria zu seiner Origen da lingua Portugueza' nur tam, indem er von tão sagt: de alto logar e nobre creação uma palavra rustica e mal comporta, como de uma baiuha de

Endungen mit dem Til (z. B. X, 38), wo A die Endungen

mit m schreibt. 21)

Wo der Til nicht steht, findet sich vereinzelnt statt des nasalen en die Silbe an geschrieben. z. B. AA II, 76 antam, III, 9 antão (statt então). II, 2 hat Manoel Correa: d'antre elles, wie es sich im Provenzalischen bisweilen neben entre befindet. (Bartsch 6, 11; 290, 18.)

Da der Til (oder das nasale m) der Portugiesen allzeit einem spanischen m entspricht, so ist er in einzelnen Wörtern wohl unrichtig. Ohne von dem vereinzelnt stehenden mäi 22) (mui und muito) zu sprechen, soll hier nur von

mim und assim die Rede sein.

F. Diez (Gr. d. r. Sp.) sagt: (I. 383) "Dem Pronomen mim steht kein spanisches min zur Seite" und die ältesten Ausgaben pt. Schriftsteller beweisen auch, dass diese Aussprache, welche Fonseca (Not. ás. Lusiad. pag. 426) einen vicio nasal nennt, meist nur dann eintritt, wenn es der Reim nöthig macht. So z. B. Camões (Redondilhas pag. 126.)

E quereis ver a que fim
Em mi tanto bem se pòs;
Porque quiz amor assim
Que por vos verdes a nòs.
Tambem me visteis a mim . . . .

So ibid. p. 153.

Assi que so para mim Dais e mo negais a mi.

(mit mereci gereimt.) Aehnliches findet sich bei allen gleichzeitigen Classikern (z. B. Caminha p. 42 assi p. 167

ouro ou rico esmalte arrancar uma espada ferrugenta'. Die Akademie hat auch hier keine Norm, so Andrade Caminha p. 62 tam, p. 374, 393 tão u. s. f.

22) Von der Akademie ohne Til geschrieben wie z. B. Caminha

pag. 216, 241, 392 etc.

<sup>21)</sup> Es haben sich später nach dieser Hinsicht Vorschläge hören lassen, um wenigstens gleichtönende Wörter zu unterscheiden. So soll z. B. döes (alt statt des jetzt gewöhnlichen dons) der Plural von dom (= donum) sein (v. 95), während döss als der Plural von dom (= dominus) gelten soll; doch kam es zu keiner einheitlichen Durchführung (vgl. Fonseca, Rudimentos da grammatica Portugueza not. III pag. 17 und Alvaro Ferreira Da vera orthographia fol. 26).

assim), ohne dass jedoch auch hier Consequenz herrschend wäre. \*\*\*) — Es wird aber das Beste sein, das nasale m überall abzuwerfen, wo nicht Reim oder Metrum diese sprachlich unbegründete Nasalität erfordern. (vgl. Diez, Gr. II, 95.)

Mit den übrigen Accenten steht es in den ältesten Ausgaben noch bei weitem ungeordneter. Indessen ist hierüber wohl nicht zu streiten, da die Unrichtigkeit derselben meist evident ist. Einige Beispiele können zeigen, dass hier absolute Willkür herrschte. So findet sich z. B. in den Camõesausgaben von Craasbeeck: só, sò, sô (allein; z. B. Eu só com meus vasallos. Lus. IV. 19.

Sò vôs, ô dô salgado. Ode III (pars I pag 48) Que sô para dizella. Ode III (pars I pag. 47)

ebenso: ja, ja, ja (schon) z. B.

Jà nã fareis docemente

O que voz ella fez ja. (Camões Rim. I, 139)

Ja sente por pouquidade (ibid. I, 119)

ähnlich o, ó, ô, ô als Aufruf; porê (Son. 3) porêm (B. Lus. VIII,35) porèm, porem; está, estâ (B. Lus. IV. 87.); vè (IV. 35) vê (IV. 32); ledo, lèdo (Redond. I,120) u. a. m.

Auch hierin muss Einheit geschaffen werden und zwar am besten, indem man der Regel des Duarte Nunes de Lião folgt, der in seiner Ortographia (pag. 314) sagt: Onde o accento faz mudança de significação o notaremos sempre como nos terceiras pessoas do preterito do modo demonstrativo de todas as conjugações' oder wie Madureira (Orthog. pag. 19) es ausdrückt: Quanto ao uso d'estes accentos na nossa lingua só é frequente e precisamente necessario n'aquellas palavras que se equivocam com outros. (cf. Diez G. d. r. Sp. I, 513.)

Wir setzen also den Accent nur bei Wörtern, die ohne diesen mit andern gleichlauten, den Circumflex etwa noch bei jenen, die einen oder mehrere Buchstaben verloren

<sup>23)</sup> Z. B. Canc. IV. Ledo e contente para mim vivia.

Canc. VIII. por mim e a mim,
cbenso in Caminha (Ode XIV) p. 221 nebeneinander:

A mim por ti desamo.
(Vgl. Diez, Altport, Kunst-u, Hofpoesie S. 111.)

haben, so also z. B. VII. 83 (mit Man. Correa sô pena'; B so pena, K. M. sob pena.)

Die Accentuirung des Artikels a belebt eine ziemlich lahme Stelle. Alle Ausgaben lesen I, 2

D'aquelles Reis que forão dilatando

A Fé, o Imperio;

und übersetzen "die auszubreiten strebten so Reich als Glauben." (Eitner Hildbgh. 1869.)

Camões exponiert in den ersten Strophen die Aufgabe seiner Dichtung und das Verdienst seiner Helden und preist den Muth, mit welchem sie

- a) ihren Weg por mares nunca d'antes navegados' fanden und ihre Kriegstüchtigkeit (I, 1. 1-6),
- b) die politischen Folgen ihrer Fahrt durch Gründung eines neuen Königreiches (novo reino) in der Ferne (I. 7. 8.),
- c) die Verdienste um den christlichen Glauben (a fé), indem sie heidnische Länder verwüsteten (viciosas terras II, 1-4), durch welche Thaten alle sie unsterblich wurden. (II. 4. 6.)

Warum sollte er nun, wenn er von e spricht und ihre Verdienste um die Religion hervorhebt, nochmal auf b zurückgreifen (o imperio), nachdem er im ganzen Epos gerade die religiöse Seite besonders hervorkehrt?

Ich möchte darum lesen:

... que forão dilatando A' fé o Imperio.'

"die dem Glauben die Herrschaft auszubreiten gingen."

Das Komma nach fé fällt aus, a erhält den Accent und wird so dativus (commodi); der Accent oder ein zweites a — denn die alten Ausgaben schreiben den Dativ des Femininums abwechselnd aa oder á (B. IV. 48) — konnte leicht abgefallen sein.

Das Wort imperio' aber weist, wo es nicht direkt als Kaiserreich' zu fassen ist, wie z. B. VII. 22 von Calicut, dessen Herrscher imperador' (VII, 57) heisst, auf den übertragenen Begriff Herrschaft, Macht' (cf. I, 38. 60. 65; III, 11; VII, 36 hin <sup>24</sup>). Grammatisch ist in dieser Construktion gar kein Zwang (cf. Diez G. d. r. Sp. III, 131. 5) und finden sich ähnliche Stellen bei Camões oft z. B. II. 23.

. . andavam as Nymphas estorvando A' gente Portugueza o fim nefando.

oder Cam. Son. 100:

. . Corri terras e mares apartados Buscando á vida algum remedio.

Ein ähnlicher Fall ist IV. 67. — P. Thomás hat á luz clara' statt a luz clara', was die wenigsten (G.) nachgeahmt haben. Obwohl es einerseits grammatisch ganz richtig ist, dass fugir mit dem Dative verbunden wird (cf. Diez G. d. r. Sp. III, 101), andrerseits die Gründe des Franco Barreto sehr triftig für á sprechen, haben doch die besten Ausgaben a beibehalten. (cf. K. pag. 384. ff.)

Gehen wir auf einzelne Varianten über bezüglich der Orthographie, so finden wir bei gewissen Buchstaben ver-

schiedene Schreibungen.

B wechselt öfter mit v (cf. Diez G. d. r. Sp. I, 387) z. B. I, 73 avorrecido (L) — aborrecido 25 (K. M.), x, 108 varão (K. L.) — barão (M.) 26 und umgekehrt I, 89 assobia (L) assovia (K. M.); so schreibt M. Correa (IX, 48) aljaba u. dgl.

Nicht minder häufig wechselt die Media b mit ihrer Tenuis und umgekehrt. Vor allem erfährt das Adjektiv soberbo die meisten Schreibungen. Im Positiv findet es sich fast übereinstimmend mit b. L schreibt stets (z. B.

O aureo reino e trocou com pio exemplo.

A profana mesquinta em sacro templo.

und I, 21:

Darás fim e principio venturoso A santo Imperio e Christão piedade Nesse extremo do mundo tão famoso.

<sup>24)</sup> Vgl. auch I, 14 nos reinos lá d'Aurora', wo M. Correa ohne Grund no reino' will. — Sehr ähnliche Stellen sind in Sá de Menezes Malaca conquistada' I, 2:

Nesse extremo do mundo tão famoso.

25) So auch die Akademie avorrecido. Vgl. Caminha pag. 4.
26) Ebenso findet sich varão sehr häufig, z. B. bei Caminha, Sà de Menezes (Mal. conq. II, 28, 31), im Hyssope p. 91 und an andern Stellen.

I, 44) suberbo; der Superlativ aber lehnt sich wieder an die lat. Urform an und lautet (z. B. VII, 4) fast überall (B. G. K. M.) superbissimo; nur L. schreibt auch hier ein b mit Berufung auf X, 64, wo fast alle Ausgaben (B. G. K. M.) soberbissimo' lesen.

Hierin dürfte wohl L nicht nachzuahmen, vielmehr VII, 4 superbissimo zu lassen sein; denn X, 64 ist die rein pt. Form, während die lat. hier angewendet ist, ein Sprachgebrauch, der ja im Superlativ 27) der Adjektive um nur an jene auf vel zu erinnern, die stets ihren Superlativ von der Form auf bilis bilden - sehr gewöhnlich ist.

Ueber die Schreibung der Combination ct gehen die meisten Ausgaben unter sich und dann in sich auseinander. Sie wechselt im Port. insoferne als ct entweder als ct stehen bleibt, oder aber gewöhnlich (wie auch im Provenz.) c sich zu i erweicht. (oft auch u. cf. Diez Gr. I, 259.)

In Folge davon hat L im Gegensatze zu den meisten andern I, 21 junctos (K. M. juntos) und beweist dies aus André de Resende Historia de Evora' pag. 37 u. III, 74 Sanctarem (K. M. Santarem) u. dgl. m. Dagegen liest L. (mit B. M.) VI. 99 affeitos', wo andre (G. K.) affectos haben.

Es ist darum auch die Stelle III, 120, wo einige Ausgaben (G) fruto - muto - enxuto, andre fructo - muito - enxuto haben, am richtigsten (mit K. M.) fruito muito - enxuito zu lesen, wie sich auch Caminha pag. 372 der Reim fruito - muito findet. 28)

In fruito ist i statt c eingetreten (vgl. Provenz. duitductus), muito (u. mui) klang auch rein ohne Nasalität, denn die Handschrift des Dom Diniz hat neben muy häufig auch muy. Die Form enxuito (statt enxuto) nimmt Matteus als ein dem Reime gebrachtes Opfer, indem er auf mediterrano (statt mediterraneo III, 18), lisonge (statt lisongeie) sich beruft. Aehnlich reimt Camões allerdings (Rim. pars I p. 120) auf Babylonia idonia; indess

<sup>27)</sup> Indess findet sich auch z. B. III, 116 asperissimo, wobei aber die Lesart des M. Correa asperrissimo' entschieden nur Druckfehler ist. 28) Ebenso II, 76, vgl. Diogo Bernardes o Lima' Eclog. IV doces fruitas'.

ist all diess leichter, als die Dehnung in ui, welcher Diphthong nur von einer Attraction oder aus der Verbindung uc, ul stammen kann. 29)

Interessant ist die Verbindung gn. — Hier ist entweder das g verloren gegangen, oder sie lautet wie das it. gn (= nh.) (cf. Diez G. I, 272.) In jedem der beiden Fälle hat die Beibehaltung des g keinen Sinn, da es gegen die

Regeln der port. Aussprache ist.

So bieten III, 120 und 123 die meisten Ausg. (G. K. M.) linda Ignez', während L. ganz richtig Inez' schreibt, was schon B. hat. L. bemerkt zu Ignez: o qual vocabulo assim estampado admitte a pronuncia Iguenez ou talvez Inhez' und weist die Schreibart Inez' aus Antonio Ferreira' Castro trag. I. o donna Ines' nach. Sie findet sich ebenso bei A. Caminha p. 216 D. Ines de Noronha' p. 254 a clara Ines.'

Die meisten Ausg. haben hierin die grösste Inconsequenz und reimen z. B. Camões (da creaçam II,60.)

Por ti quer vivir, o Pam divino

Por ti co tua graça eu fraco e indigno.

Son. 20. benigno — menino — digno; Son. 33 benigno — menino — desatino; (dagegen Lus. X, 43. dina — Catharina.)

Moraes bemerkt ausdrücklich: Os nossos poetas classicos e ainda os modernos usam de *indino* e outros vocabulos que alias se escrevem com *igno*, que os editores tem o cuidado de imprimir sem attenção a rhyma consoante em *ino* accrescentando-lhe o g antes o n.

Es ist darum dieses nicht gesprochene g an all den Stellen, wo es der Reim erfordert, (z. B. I, 22. X, 43) zu

streichen.

Wenn L z.B. auch I, 106 dine, III, 40 indinado u. dg. schreibt, wo dies durch den Reim nicht bedingt ist, so kann dies als unnöthig vermieden werden. 30)

<sup>29)</sup> Ein c im Reime beachten andere Schriftsteller oft nicht. So findet sich in Menezes (Mal conq.), dessen Reime allerdings mit denen des Cambes keinen Vergleich dulden, VI, 76 invicto — infinito — conflicto; X, 86 invicto — infinito — grito.

<sup>30)</sup> Diese Schreibart ist nirgend, auch im Reime nicht durchgeführt. So hat Caminha (p. 179) den Reim indino — desatino, doch

Anders ist es an jenen Stellen, wo gn entschieden den Laut von nh hat (cf. Diez G. I, 386). Wenn der Reim unwiderlegbar darauf hiuweist, so ist es wohl geboten (mit

L) statt gn auch nh zu schreiben.

Hierüber sagt Francisco Dias Gomes in seiner Analyse (pag. 128, 129) O gn nas vozes derivadas do Latim vale nh, o qual uso passou dos Provençaes para os Italianos onde inda permanece; nós tambem o adoptâmos e o fomos emendando exprimindo-nos conforme aos Latinos. Esta dissonancia — se he — inda conservâmos em tamanho e anho, que significa cordeiro usado este nas provincias, as quaes vozes são as latinas tam magnus e agnus.

Es ist daher nach dem Vorgange von LIV, 32 u. IX, 92 manho' (statt magno) zu schreiben, wie dies auch bei Aeltern (z. B. Luis Pereira, Elegiada, Lisb. na offic. da José da Silva Nazareth 1785 Eleg. 2, o manho imperio')

sich findet.

Eine weniger wichtige Frage ist die Setzung eines anlautenden h.

Moraes sagt in seinem Diccionario Commumente escrevem um, uma, com h sem que o peça a etymologia, pois se deriva do Latim unus e menos a pronuncia, porque sendo o h signal de aspiração nós não aspiramos nenhuma vogal senão é ah! interjeição, que devera escreverse ha!, porque a aspiração precede á vogal. De um se derivão unidade, unanimo, unico, unissimo, união, uniforme e muitos outros que se escrevem sem h e mostrando a origem de um dão mais facil ideia do seu sentido.

Erst neuere beginnen die Regel des Moraes zu befolgen und setzen das anlautende h, das nach Diez (I, 386) nur steht, um den Wörtern für das Auge etwas mehr

auch im Texte (p. 62) dino de memoria (p. 384) indino a tanto, sonst aber wieder gn So Sá de Menezes (Mal. conq.) I, 29 den Reim dina, im Texte aber gn. Z. B. I, 22 digna empreza' dennoch VII, 39 indinado; dagegen IX, 73 wieder den Reim ruinas — dignas, ebenso X, 79 digno — divino — destino. Lautete dies g in dieser Verbindung überhaupt schwächer, oder hatten die port. Dichter eine derartige Licenz, wie sie z. B. gerade im Englischen sehr weit geht? (Vgl. auch signal, B. IV, 28 sinal, ebenso Hyssope pag. 27.)

Umfang zu geben', nicht mehr; so schreibt auch L durchgehends é, ir, um, was um so berechtigter ist, als selbst in jenen Worten, die mit kurzem, (meist prothetischem) e beginnen (z. B. estar, esteril) kein h steht, obwohl der Portugiese hier fast aspiriert, so dass man ein h ziemlich deutlich zu hören glaubt. Die Beibehalung ist nur da zu empfehlen, wo es aus etymologischen Gründen geschieht. (Vgl. Hyssop. prol. pag. X.)

Die Liquidae l und r finden sich bisweilen verwechselt; so haben G. K. M. semblante, B. L sembrante (II, 38), welch letztere Schreibart (des M. Correa) Fonseca durch kein Beispiel belegt. Aehnlich wechseln q und c. Fonseca bemerkt zu I, 33 (mit Beziehung auf Luis Perreira Eleg. II, 85), dass die richtige Schreibart calidades nicht qualidades 31) sei. Hier will er das gutturale c beibehalten. Allerdings ist u völlig stumm; aber doch schreibt er I, 8 liquor 32) (mit Berufung auf Jeronimo Corte Real, Naufragio de Sepulveda. Lisb. typ. Rolland. 1783 Cant. 2), obwohl fast alle Ausgaben (KM) [licor' haben und auch hier das u ganz unhörbar ist (vgl. Diez I, 365).

Auch hinsichtlich der Anwendung des ç, s und z muss eine Regel befolgt werden, um so mehr als die Scheidung, wie Diez (Gr. I, 385) bemerkt, schon in der alten Sprache begründet, und auch die Aussprache verschieden ist. Davon sagt der Herausgeber des Hyssope (p. 14): A letra Z terminando qualquer palavra tem a propriedade de fazer longa sem precisão de accento a vogal que a precede; p. e. Marquez titulo de nobreza tem a pronuncia e significação bem diversas de Marques appelido de homem e nome patronymico que quer dizer filho de Marcos.

In der Schreibung der Verbindung sc weichen die Ausgaben vielfach von einander ab. So schreibt z.B. B. L II, 43. IV. 89, accrecenta, accrecentavam, während andre (G.K.M.) accrescenta, accrescentavam haben; ebenso M. Correa (B.L.) VI, 32 deci, wo G.K.M. desci lesen u. dgl. mehr. (cf. Diez E. W. II, 124.)

<sup>31)</sup> Sá de Menezes II, 114 qualidade'.

<sup>32)</sup> Sá de Menezes II, 90 liquor'.

Indessen wird man sich wohl (decer ausgenommen) für die etymologisch richtige Schreibart mit se entscheiden.

Andre Dinge betreffen die Elision und Assimilation in der Zusammensetzung und die Beibehaltung von gewissen in andern romanischen Sprachen verschiedenen Consonanten-

Gruppen.

So lesen die Ausgaben verschieden bei Zusammensetzungen mit der Präposition sub, indem die einen das b vor Consonanten elidieren, andere in unconsequentester Weise bald setzen, bald elidieren. So hat L überall das b ausgelassen, vor ihm mit weniger Consequenz B. Fonseca beweist aus classischen Stellen 33), dass die Quinhentisten elidierten und schreibt darum I, 32. III, 27 sujugado (L), sojugado (B, G.) sobjugado (KM); I, 75 sumettesse (L) somettesse (K), sobmettesse (M); I, 92 sutis (L), sotis (B). subtis (G [trotz sujugado] KM;) III, 12; III, 37 sumettido (L), sobmettido (GK [trotz sometesse] M); VII, 8 sumerso (BL), submerso (KM), welchen Vers auch Moraes submerso' citiert u. s. f. Ebenso schreibt L I, 85 aversario, VII, 46; VIII, 62 suntuoso, VIII, 16, 81, corruto. Dass VIII, 83 aus Reimrücksichten so gelesen wird (KLM), beweist, dass die Möglichkeit dieser Schreibart nicht ausgeschlossen ist.

Diese Schreibungen finden sich auch im Provenzalischen, wo neben subtil (Bartsch 112,1) und sobtil (5,36) sehr häufig sotil (177,20; 278,10; 300,20; 327,20) steht. Indessen verträgt die pt. Sprache diese Combinationen sehr wohl, so dass weder ein Grund zur Elision noch zur Assimilation (wie L z. B. VII, 80 acquirido (G K M adquirido), VIII, 52 acquirindo (B adquerindo schreibt) gegeben ist.

Auch hinsichtlich der Vocale fehlt es nicht an Varianten. So haben wenige Ausgaben das ê (oder blosses e) zu

<sup>33)</sup> Er citiert Menezes (Mal. conq.) VII, 7: Dos continos disvelos aggravados; besser hätte er auf VI, 81 Os Reis da India sujugados hingewiesen. Was übrigens die mehrfache Consonanz betrifft, so ist Menezes durchaus nicht entscheidend, denn da findet sich (ällnlich wie bei gn) z. B. X, 50 invicto, luctador, circunstantes, vitoria nebeneinander; dagegen X, 125 invito — conflito als Reim, obwohl der Reim wie z. B. XII, 65 conflicto — espirito — invicto (ebenso X, 107) beweist, diese Schreibung nicht unbedingt zur Folge hatte.

ei gedehnt. K. M und A lesen III. 2 receio und dehnen des Reimes halber Orpheio, während z. B. G recêo - Orpheio, B, L receo - Orpheo lesen. Ebenso findet man (KM) VII, 85 Proteio 34) wegen feio. Dass man zu Camões Zeit diese Endungen eo schrieb, zeigt sich in den ältesten und spätern Schriften. So Camões Redond, I pag, 123

filha de Babel tam fea, toda de miseria chea

ibid. I, 120. Doce canto em terra alhea.

bei Caminha fast durchgängig (p. 393), Jeronimo Corte Real, Cerco de Diu, Lisb. na off. de Simão Thaddeo Ferreira 1781 ,feos casos'. - Orpheo aber findet sich bei Diogo Bernardes (O Lima ct. XXVI chorariam Orpheo e o consorte) ebenso Cam. Lus. III. 1.

Es ist daher am besten diese aus langem e euphonisch (vgl. Diez Gr. I, 379) gedehnte Silbe ei einfach e zu schreiben, um so eher da, wo es der Reim (wie III, 2, VII, 35, X, 66) verlangt. Ou und au wechseln in verschiedenen Ausgaben. Wenige Worte ausgenommen, ist on (oi) die richtige Schreibweise (vgl. Diez I, 171, 379). Ueber das Subst. Mouro handelt N ausführlich, man schreibt nun allgemein Mouro als Substantiv, dagegen Mauro (z. B. III, 75, 80) als Adjektiv.

Bei den auf o auslautenden Wörtern lassen einige Herausgeber (L) in u enden, was die ältere auch mit der dumpfen Aussprache übereinstimmende Art ist. In der Vorrede zum Hyssope (pag. 13) steht über die Verbalendung auf io: Os nossos maiores quasi sempre a (3 pess. sing.)terminárão em u e nunca em o. Hoje algumas pessoas escrevem lêo, ouvío, ferío etc. e carregão a penultima com accentos ora agudos ora circonflexos. Os antigos quasi sempre escreverão: leu, ouviu, feriu etc. sem accento algum; pois não o precisão estas palavras, cujas desinencias compostas de duas vogaes formão duas syllabas.

Sind diese Ausgänge auch (nach Diez G. I. 387) die minder eleganten Schreibungen, so sind sie gerade in neuester Zeit wieder sehr in Aufschwung gekommen.

<sup>34)</sup> B liest Protheo (wie A. Caminha p. 11, 13), aber offenbar falsch fero als Reim zu Protheo - desejo. (Aquino: fêo - Protêo.)

Weniger eingreifend sind andre orthogr. Unebenheiten, deren Falschheit einleuchtend ist. Wenn sich in B. Lus. I, 4 Hypocrene (st Hippocrene), I, 59 Hiperionio (st. Hyperionio) V, 5 in einig. Ausgaben Chypre (st. Cypro), IX, 60 in B Cyphisia (st. Cephisia) X, 2, 6, 22 Ninfa 35) (Eclog. VIII Nynfa, ibid. v. 7 Nympha, Son. IV. Nimpha — in Ausgaben von derselben Hand) findet, so haben hier selbstverständlich alle bessern Ausgaben, die offenbar richtige Schreibart angenommen. A und AA bieten aber noch andre tiefer eingreifende Dinge, (wie sururgiam st. cirurgiao u. s. w.) Druckfehler wie sie alle guten Herausgeber aufzählen. 38)

Auch in der Setzung grosser Buchstaben muss Uebereinstimmung herrschen, und sind alle Wörter, die gewissermassen zu einem nomen proprium geworden sind, wie Eternidade (I, 71, II, 104), Justiça (II, 79), Profundo (IV, 41, 102)

gross zu schreiben.

Die Interpunktion der ältesten Ausgabe ist äusserst mangelhaft<sup>37</sup>), doch ist sie jetzt überall so ziemlich übereinstimmend, so dass sie nirgend weiter auseinandergeht. So haben wenige (G K) I, S2 nach acabou ein Komma, sondern die meisten einen Doppelpunkt, um als Subjekt des Satzes Baccho zu bezeichnen.

IV, 74 haben nun die besseren Ausgaben (KM):

Est' outro e o Indo, Rei, wodurch Rei als Vocativ unabhängig von Indo bezeichnet wird. VI, 14 hat K nach o rei de vinho einen Doppelpunkt.

VII, 77 ist wohl die einfachste Interpunktion:
Alça-se em pé, com elle o Gama s ) junto
Coelho de outra parte e o Mauritano.
Os olhos . . . .

G und L haben nach Mauritano keine Interpunktion.

36) Hier findet sich auch sehr häufig occeano' (cf. Son. 53), welche

Schreibart G (z. B. VI, 20) beibehalten hat.

38) G liest os Gamas',

<sup>35)</sup> So immer in A. Caminha Ninfa'.

<sup>37)</sup> K (prol. p. IX) sagt von A u. AA: Numa e n'outra os pontos e virgulas se achão semeados acaso de sorte que mais servem de embaraço que de esclarecimento ao sentido.

Aus der Besprechung dieser orthogr. Punkte ergibt sich, dass die erste Hauptursache der zahlreichen Varianten in der zerfahrenen Schreibweise zu suchen ist und die bedeutende Anzahl der hier angeführten Stellen sich durch Festhalten an einer präcisen Regel durchaus gleichartig ändern lässt.

Wir haben als zweiten Grund der Verderbtheit des Textes den bezeichnet, dass gewisse offen bare typische Irrthümer von den Herausgebern ängstlich beibehalten wurden. Man darf hier nur an den Streit über den zweifellosen Druckfehler d'outro Scylla (in VI, 82 trotz

VI, 24) erinnern.

Die nicht unbedingte Glaubwürdigkeit der alten Editionen zeigt sich ganz besonders au den Eigennamen. Ohne von den zahlreichen Verwechslungen von Thetis und Tethys, Massilia und Massylia zu sprechen, findet sich in A II, 56 Maria statt Maia, in AA IV, 20 Camisia st. Canusio, in A u. AA V, 5 Guido st. Gnido, in A VI, 60 Brato st. Bactro, A u. AA IX, 23 Achises st. Anchises, A und AA X, 14 Ripur st. Bipur, so auch die bekannte Stelle VIII, 32, wo A Portuguez Capitam' AA. Portuguez Cipião', die neuern richtig Scipião' haben.

Wenn nun zahlreiche Beweise fehlerhafter 39 und ab-

Wenn nun zahlreiche Beweise fehlerhafter <sup>59</sup>) und abweichender <sup>40</sup>) Schreibung der Eigennamen vorliegen und die Mehrzahl derselben sich in den verschiedenen Ausg. corrigiert findet, so ist es eigenthümlich, andere ebenso

evidente Irrthümer beibehalten zu sehen.

So bietet A und AAII, 20

Cloto co' o peito corta'

Schon J. Man. de Sousa schrieb Doto' und mit Beziehung auf Vergils Aeneis IX, 102

qualis Nereia Doto

Et Galatea secant spumantem pectore pontum.

40) Vgl. VIII, 81 B pela maometana gente; Man. Correa: ma-ometana; K. maumetana; Aquino (GM); mahomentana.

<sup>39)</sup> Vgl. z. B. Camões (da creaçam II, 2) Arthimisia fcz ao seu marido Mausalo und die oben (p. 21) gegebenen Beispiele.

haben die meisten Asg. (KLMO) Doto' während wenige (BFG) Cloto' beibehalten haben, was kein Name einer Nereide ist. — III, 55 findet sich der alte Name Scalabicastro' (KLM) für Sanctaren. Dies ist die einzig richtige Schreibart (cf. not. XI d. Ed. Roll. 1843) nicht Cabelicastro oder Scabelicastro (G), was nach Bluteau ein durch maurische Eindrücke verderbtes Wort ist.

So ist III, 105 Mulacha (LM), nicht Múluca (BK) oder

Moluca (G) der Name des Flusses (in Fez).

Ebenso empfiehlt sich Lianor (III, 139) mit BL und den Quinhentisten (Jer. Corte Real, Naufragio de Sepulved Cart. 8) gegenüber Leanor (G. K. M.)

veda Cant. 8) gegenüber Leonor (G. K. M.).

Eine willkürliche Veränderung der Eigennamen findet sich höchstens, wo es der Reim erfordert, so I, 11 Rugeiro (K: Rogeiro) statt Rogerio.

V. 50 will L "nach Art der Quinhentisten" Tolomeu st. Ptolomeo; indessen widerspricht der Anlaut pt dem Ptg. durchaus nicht. – Der Name Alexander findet sich bei Camões gewöhnlich Alexandre' geschrieben. So steht er VIII. 12. X, 48 und bei Zeitgenossen des Dichters.<sup>41</sup>)

Dennoch lesen die meisten Ausg. I, 3; V, 93, 95 und an andern Stellen Alexandro was sich gleichfalls bei Quinhentisten findet. L schreibt durchgehend Alexandre; doch da nicht herzustellen ist, wie Camões schrieb, so sind wohl die überlieferten Schreibarten beizubehalten, umsomehr als sich derselbe Wechsel auch bei Phebo findet z. B. VI. 18 A. M. Phebo, A. A. G. K. Phebo. 42)

Die Verwechslung der Buchstaben e und o, die im Drucke so leicht geschehen konnte, hat mehrere Stellen streitig gemacht. Die Mehrzahl derselben kann jedoch schon durch die Grammatik entschieden werden.

<sup>41)</sup> Vgl. Luis Perreira (Eleg. cant. 15), Menezes Malac. conquist. I und IX, 9 Digno de que Alexandre te invejara ebenso A. Caminha p. 57, p. 227 clarissimo Alexandre p. 233, Alexandre ditoso u. dergl.

<sup>42)</sup> Der Wechsel des vocal. Auslautes o mit e ist indess nichts Seltenes. So III, 63 de longe (GKL), de longe (M), V, 62 bailes (GM), bailos (BKL); VI, 39 a miude (GKM, a miudo (BLMan, Corr.). So auch neben appetito (VI, 96) aus Reimrücksichten appetite. Achnlich besteht neben rudo das Adj rude; vgl. II, 110, wo B Africa rude liest. — Auch im Inlaut wechseln oft (kurze) Vocale wie e und i, z B. pelouro (K) — pilouro, VI, 98, X, 31 (Menezes VII, 35 pelouros).

So lesen I, 20 einzelne Ausgaben (Sousa, Aquino F. K.)
Convocados da parte de Tonante

während schon die ältesten richtig do Tonante habeu.

Franciso Freire de Carvalho (Lus. Lisb. 1843) weist ganz richtig auf IV, 78

o grão Tonante

hin, 43) wo der Artikel, der ja hier grammatisch durch die Umschreibung für Jupiter' gefordert ist, steht.

Der Artikel hat hier so sicher zu stehen wie I, 62; II, 103; III, 51 de Luso richtig ist (A do Luso A A de Luso), da Luso hier als nomen proprium, 44) nicht wie z. B. X, 44 als Bestimmung des ganzen Landes und Volkes gebraucht ist.

Auch I, 75 ist vom gramm. Standpunkte aus die Lesung (AABKL) debaixo do seu jugo der (von AGM) debaixo de

seu jugo vorzuziehen.

III, 52 haben AFGLO rios de sangue, AABKM do sangue. Vom gramm. Standpunkte aus lässt sich beides vertheidigen; indem de Blut im Allgemeinen, do das in diesem Kampfe geflossene Blut bezeichnet. Åber natürlicher erscheint hier do, was für eine Verbesserung von A durch AA zu halten ist, und zwar nicht nur aus diesem Grunde, sondern darum, weil ein Relativsatz (com que) folgt, der sich offenbar eher auf sangue desparzido als auf rios bezieht.

III, 77 ist de Tinge (GL) gegen do Tinge (KM) zu verwerfen; IV, 101 hat BK und Man. Correa de Ethiopia'st. da Ethiopia', welch' letzteres vorzuziehen ist. Vereinzelt steht die unhaltbare Lesart des Aquino und Sousa. I, 32 de Parnaso'st. do Parnaso' (cf. Diez Gr. III, 26). VII, 20 hat A do Bengala, AA de Bengala und so fast alle Ausgaben. Der Grammatik zufolge (vgl. Diez III, 26) kann man diese Frage nicht entscheiden, so möge die Autorität aller Herausgeber und von AA, die ja doch eine Verbesserung von A ist, für de Bengala sprechen.

X, 146 lesen die meisten Ausgaben influxo de destino KL do destino, hier ist influxo de destino als Ein Be-

44) Vgl, ebenso Camões, Eleg. V. Oitav. 16,

<sup>43)</sup> So auch Menezes (Mal. conq.) IX, 93. XI, 96.

griff zu fassen und darum die gewöhnliche Lesart de vorzuziehen.

An einzelnen Stellen ist auch zwischen de und dem Artikel des Femininums da eine Variante. II, 74 lesen AFG de gente' AA und die übrigen:

Enche se toda a praia Melindana

Da gente que vem ver a leda armada.

Hier ist der Artikel einerseits wegen des darauffolgenden Relativisatzes (cf oben zu III, 52) zu empfehlen; andrerseits findet sich fast dieselbe Stelle II, 93:

> Viam-se em derredor ferver as praias Da gente que a ver só concorre leda'

wo alle Ausgaben da haben.

Ebenso dürfte der Artikel da unentbehrlich sein X, 1:

O claro amador da Larissea'

wo wenige Ausgaben de haben. (AL). Camões bezeichnet hier die Nymphe Coronis als aus der Stadt Larissa stammend, uud in solchen Fällen braucht er übereinstimmend mit der Grammatik stets den Artikel; so I. 3 do Trojano (Aeneas); II, 57 o Cylleneo (Merkur); II, 53 da Egypcia (Cleopatra); VI, 2 a Lageia (Cleopatra); ähnlich V, 5 a ilha da Madeira, weil hier das Holz' bezeichnet werden soll.

IX, 71 lesen GK (nach Aquino): de uma - d'outra; andere (M nach Sousa) da uma. Der Analogie gemäss ist der bestimmte Artikel nicht gerade nöthig, doch findet er sich hier in den ältesten und besten Ausgaben übereinstimmend. Ein offenbarer Fehler, den nur noch einige Ausgaben (F) A folgend haben, ist II, 13.

Na moça de Titão,

wofür entschieden da moça stehen muss. - Dem Sinne nach empfiehlt sich auch I, 89 besser die Lesart (von L) O fogo da artilheria'

als na artilheria'.

Eine andre nicht mehr herzustellende Sache ist die Elision einzelner Vokale, hauptsächlich des e. An zahllosen Stellen gehen schon die ältesten Herausgeber, was den Ausfall des e betrifft, auseinander. So schreibt M. Correa (und häufig folgt ihm B): I, 1 Nunca d'antes; I, 2 d'Africa e d'Asia B; I, 3 d'Alexandro (B de; A); I, 5 d'agreste (B de ag.); I, 23 d'ouro; I, 80 deves d'ir (B de ir); III, 91 que d'outrem; V, 59 subito d'ante; VI, 52 d'elmos u, s. f.

Bei Einführung dieser Schreibweise berufen sich die Herausgeber — meist Portugiesen — nicht etwa auf die ältesten Handschriften, sondern auf ihre Ansichten über Wohllaut. L folgt in vielen Fällen der Lesart des M. Correa; aber dennoch schreibt er (mit GKM) I, 2 de Africa e de Asia' und findet diese Ausdrucksweise mehr onomatopica', dagegdn elidiert er (gegen GKM) I, 3 d'Alexandre' — "para evitar a pronuncia desagradavel de de".45)

I, 77 hat M. Correa, P. Aquino, GK de hum Mouro', andre (BM) d'hum Mouro'. L' setzt mit den erstern de und findet so den Vers mais cheio e per conseguinte mais

harmonico'.

Diese Abweichungen ziehen sich durch das ganze Epos hindurch, ohne dass ein Fremder über die Ansichten der Eingebornen hinsichtlich des Wohlklanges streiten könnte. Denn wenn Fonseca III, 77 promontorio de Ampelusa' (wie BGKM haben) escabroso' findet, und (mit M. Correa) elidiert, dagegen III, 75 Sancho de esforço e d'animo (B de esforço . . . de animo ebenso GK; d'esforço e d'animo M) als allein sonoro' erklärt, so kann ein Fremder in diesem Streite der Eingebornen nur der besten Autorität folgen, nicht aber selbst entscheiden.

Derselbe Streit — lediglich um den Wohllaut — setzt sich fort mit der Conjunktion e, dem Artikel a und o und

der Präposition a.

I, 1 lesen zahlreiche Ausgaben (AABLM)

E entre gente remota edificárão, während andre (AFGKO) e auslassen. Im Allgemeinen hat AA den Vorzug vor A zu beanspruchen, so dass wir die Lesart E entre aufnehmen werden. — In derselben Strophe vermuthet K und L auch E em perigos' wo Faria und seine Nachfolger (G) wohl ohne Grund Que em perigos' lesen.

I, 88 schreiben die meisten Ausgaben fere e mata e

poem por terra' bei andern (GK) fehlt e vor mata.

II, 58 findet L (gegen K) die Lesart o gesto c o modo', mais cheia e correcta"; dagegen ist II, 80 die asyndetische

<sup>45)</sup> Aus demselben Grunde M. Correa I, 80 deves d'ir (st. deves de ir) und I, 86 D'escudo embraçado e d'azagaia.

Lesart des M. Correa a ferro a fogo' schöner als die von (GKM) a ferro e a fogo'.

Von den meisten Herausgebern ist IV, 52 das unentbehrliche e eingesetzt worden, so dass es jetzt heisst:

Nas guerras civis de Julio e Manho.

Abgesehen davon, dass diese Conjektur an sich einleuchtend ist, mag noch bemerkt werden, dass Camões auch an andern Stellen (IV, 62 Que co' a morte de 46) Magno são famosas') den Pompejus so nennt, während Cäsar dies Cognomen nirgend führt.

VI, 14 (mit K) E as portas' zu lesen, ist unnöthig, ebenso VII, 10 E entre vos' (K) und VII. 59 do rei, do povo todo' (K e do povo); dagegen ist X, 51 wohl pela cortica calida e cheirosa' (schöner als das Asyndeton (v. KM). Ebenso lesen wir mit AAK (gegen AM) X, 88:

A Lebre e os Caes, a Nao e a doce Lyra da biedurch je zwei Glieder verbunden werden.

Auch II, 34 haben die besten Ausgaben das Polysyndeton: Que as estrellas, e o ceo e o ar visinho (cf. M. p. 380). Hinsichtlich des Artikels finden sich am häufigsten nach todo Varianten Indessen kann hier der Artikel zur weitern Verallgemeinerung fehlen und so bleibt er am besten aus I, 2 por toda parte' (K), I, 83 em todo dano (in jeder Art von Trug' trotz AA, KLM), V, 79 limpos de todo falso pensamento' (M. Correa; K hat o). Auch VIII, 66 em todo o feito' hat ihn M. Correa gestrichen.

Dagegen erscheint er unerlässlich II, 3 com toda a armada (mit G K L), mit der gesammten Armee, wo er

in vielen Ausgaben fehlt.

I, 64 hat ein offenbarer Druckfehler von A zu Varianten geführt. A liest respondeo o valeroso Capitão'. Aber schon AA hat richtig wieder das erzählende Präsens responde o', welche Lesart jetzt die allgemeine ist 47)

46) Darum auch de Magno (als nom. prop.), nicht, wie L liest, do Magno.

<sup>47)</sup> Analog dem glaubte M. Correa IV, 65 aus produze e cria' in produz e cria' andern zu sollen Indessen ist die Form produze mit Joanne (IV, 12), pertinace (V, 44), requere VIII, 82), fugace (IX, 63) verglichen, nicht zu beanstanden - Beachtenswerther aber ist die hier gelegentlich zu erwähnende Lesart (von K) VIII, 15 (6 & 7) a si (st assi), wie sich dieselbe wirklich bis auf Sousa in einigen ältern Ausgaben fand (vgl. die Note von K. p. 390).

Aehnlich dem will K III, 110 eine Zusammenziehung von está o famoso' zu estão o famoso', was zwar zulässig aber nicht gehoten ist.

I, 84 lesen A und AA Quando Gama', wofür jetzt alle Ausgaben o Gama' haben, da vor diesem Eigennamen der

Artikel nie fehlt. (Diez III, 23).

III, 31 haben G L era o maior, was sich sonst nicht findet und unnöthig ist.

X, 97 ist mit AA que a parte Africa' zu lesen.

Einige Varianten sind anzuführen bei Substantiven mit verschiedenem Genus. So liest L IV, 80 unnöthig

o espiritu e a carne

während M. Correa und G. IV, 102 den Artikel a auslassen o nome e gloria'; (KM: o nome e a gloria'.) ebenso IV, 104 e o outro (K M).

Auch die Präposition a (vor lebenden Objekten) ist bisweilen abgefallen. So fehlt sie in B VIII, 47, wo es doch heissen muss que a um devoto' (AM), in AM X, 48, vio Alexandre a Apelles' (G K L); hier schon des Doppelsinnes halber.

VI, 81 findet L livraste a Paulo' für mais correcto

e numeroso' (gegen K'M und a.)

Weitere Varianten finden sich zwischen e, o und ou. 48)

So liest L III, 85

O que em sua vida já se exprimentára' statt E que' (K M), wodurch das folgende doppelsinnig auf pai bezogen würde.

II, 83 hat M. Correa ohne Grund

a ver-te te e a servir-te'

statt ou a servir-te.

VIII, 3 ist wohl (mit G L M)

foi filho ou companheiro do Thebano'

zu lesen, da e companheiro gegen III, 21

filhos foram ou companheiros'

verstossen würde. (A AA B K lesen VIII, 3 e companheiros). Sehr selten findet sich der bestimmte Artikel mit dem unbestimmten als Variante wie III, 141. (GKM).

<sup>48)</sup> V. 63 variiert ou und em. BL lesen ganz passend; Cantigas pastoris em prosa ou rima, andere (KM): ou prosa, ou rima',

despois que huu moça'

dagegen B despois q a moça; ebenso L.

Noch sei hier der fast überall verschiedenen Schreibung der Präposition com erwähnt. Was vom metrischen Standpunkte zu sagen ist, ist dasselbe, was oben von dem nasalen mangeführt wurde. Auch hier ist bald der Til, bald m, bald Elision (mit und ohne Viracento) oder Contraction zu finden. Von den tausend Stellen sei z. B. nur III, 80 bemerkt, wo M. Correa (G) com a idade', KM: co' a idade' (was nach L nicht numeroso' ist), B: cō a idade' liest.

IV, 62 ist die richtige Lesart co' a morte' (mit A AA

BM) gegen com morte' (GKL).

Als dritten Gruud der Textverstümmelung haben wir das Missverstehen einzeluer Latinismen und Archaismen bezeichnet. Denselben führt auch der Herausgeber des Hyssope an, wenn er mit Beziehung auf dieses Epos sagt (p. 16): Da ignorancia da lingua nascem outros aiuda maiores (males), quaes os sentidos falsos que se daō a muitas palavras. Mit Vorliebe sucht Camões poetische Worte aus der lateinischen Sprache in seine Muttersprache zu ziehen, von der er nicht ohne Stolz (I, 33) sagt:

E na lingua, na qual quando imagina Com pouca corrupção, crê que é latina.

Hinsichtlich dieser Sprachbereicherung bemerkt Francisco José Freire im discurso preliminar zu seinem Diccionario poetico: Começou (Camões) a enriquecer a sua epopea de infinitas vozes novas estranhas tiradas da lin-

guagem que inventáram os poetas Latinos'. 49)

So nahm er neue lateinische Substantiva wie exicio (I, 16), incola (III, 21), divicias (VII, 8), inimicicias (VII, 8), nequicia (VIII, 65), insula (IX, 21), mora (IX, 73), cerviz (X, 10), dann Verba wie soe (III, 1) besonders im Particip Präsens: adjacente (III, 26), rompente (III, 48), fulgente (III, 107), estridente (IV, 31) und Perfekt

<sup>49)</sup> Vgl. hierüber auch José da Fonseca Tratado da versificação portugueza pag. 74 sqq und Francisco Dias Gomez Obras poeticas pag. 298 sqq.

Passiv, profligado (X, 20), vor allem aber Adjektive [peregrino (I, 58), bellacissimo (II, 46), canoro (II, 106), inclyto (IV, 47), rotundo (X, 7) der Farbe und des Stoffes, wie: argenteo (II, 20), igneo (VII, 67), fulvo (X, 3), dann zusammengesetzte wie grandiloquo (I, 4. V. 89), horrisono <sup>50</sup>) (II, 100), altisono (V, 87), fatidico (VIII, 8), undivago (VIII, 67), insbesondere aber Composita von fero und gero, wie: estellifero (I, 24), sagittifero (I, 67), mortifero (II. 2, 48), aurifero (II, 4. VII, 11), salutifero (II, 4. X, 134), odorifero (II, 12), ensifero (VI, 85), belligero (I, 34. III, 50), lanigero (II, 76), armigero (IV, 23). Auch bei den Adjektiven auf vel tritt sehr häufig schon im Positive die lateinische Endung auf bilis ein, so V, 53 impossibil (K L M), wo AA und B impossiuel' lesen, VI, 88 impossibil, V, 48 implacabil, VI, 11 invisibil, und sehr häufig im Reime (I, 65). Indessen sucht Camões meist nur jene lateinischen Worte, die im Ptg. sei es in dieser Form oder in dieser Beziehung nicht vorhanden sind. Darum kann II, 54 die Lesart:

Levando o Idololatra e o Mouro preso' die M. Matteus so sehr als "Latinismus" vertheidigt, die aber ausser A, AA, M nur wenige Asg. haben, nicht richtig sein und wir lesen in Uebereinstimmung mit den besten Herausgebern Idolátra', wie auch VIII, 85, X, 147, wo Idolátra neben Mouro wieder steht.

Eine Anzahl Wörter nahm Camões aus anderen romanischen Sprachen, zumal dem Spanischen und Provenzalischen denen das Ptg. überhaupt zu seiner Zeit näher lag. So ist z. B. fermoso, fermosura (span. hermoso, altsp. fermoso) fast übereinstimmende Schreibweise der Quinhentisten. Sie findet sich durchgängig in A. Caminha, bei Ant. Ferreira (z. B. Ecl. I), Camões (Canc. VI. Eleg. VIII), abwechselnd

<sup>50)</sup> Bei diesem Worte ist auf die offenbar richtige Lesart von GKL hinzuweisen, welche II, 96 horrisono do ouvido haben, statt horrissino (AAABM). Diese Lesart ist nicht nur an sich vorzuziehen, da horrisono besser von einem som aspero gesagt wird, sondern auch etymol richtiger. Der Superl. horrissimo liesse sich mit miserrimo (V, 48), asperrimo (III, 34) nicht vergleichen, wenn auch ähnliche Beispiele von Abwerfung der Silben in der Mitte (z. B. imigo — was mit Gendon wohl auch VII, 8 zu lesen ist — culosos (III, 132) is = ides (IV, 91) den Ausfall der Silbe di hier zulässig machen könnten.

in B, und João Franco Barreto bemerkt (Prolg. da Eneid. de Virgil.), ausdrücklich: formoso e formosura não é orthographia minha, mas fermoso. Desshalb empfiehlt sich auch

diese von L aufgenommene Lesart.

An einzelnen Stellen macht das Metrum<sup>51</sup>) nöthig, das Pron. sua einsilbig zu lesen, z. B. I, 33; III, 89; V, 100; VIII, 8. Francisco Dias Gomez (Obras poet. pag. 298) schreibt hierüber: Adoptáram as mesmas regras de economia metrica que os Provençaes lhes communicaram e com ellas as mesmas liberdades . . . por exemplo em sua parte feminina do possessivo seu raramente deixavam de contrabir todos os melhores poetas que escreveram nos sobreditos idiomas modernos poetas que escreveram nos sobreditos idiomas modernos poetas que escreveram nos sobreditos idiomas modernos poetas que escreveram os sobreditos idiomas modernos poetas que escreveram os sobreditos idiomas modernos poetas que escreveram nos sobreditos idiomas modernos pode ver nos dous sonetos do dito rei Dom Diniz, poetas que se andam nas obras de Antonio Ferreira, und tom. IV, pag. 252 (in den memorias da litt. Portug.) sagt er: Pronunciava-se então sa a maneira dos Provençaes com mais o menos medificação do som, como o comprova este exemplo:

Com sa fermosa madre e sas donzellas' (Ferreira poem. II. Son. 35.)

L schreibt in diesen Fällen stets sa in den Text, was

indessen ganz unnöthig ist (cf. Diez, Gr. II, 97.)

Einige Wörter lauteten zu Camões Zeiten etwas anders, weshalb sie von spätern Herausgebern theils entstellt, theils falsch erklärt wurden. So hat L I, 27 die alte dem lat. perfidia nähere Schreibweise perfia (vgl. Diez, Etym. Wörterb. d. r. Sp., 3. Aufl. 1870, II, 166) st. porfia (unter Bezugnahme auf Diogo Bernardes O Lima' Ecl. 7) beibehalten <sup>54</sup>); ebenso I, 39; III, 48 estamago wie auch B hat, was von

54) Dagegen A. Caminha p. 52 porfia, p. 393 porfioso.

<sup>51)</sup> Allerdings finden sich bisweilen metrische Anomalien durch Diärese und dgl., so VI, 10 chaos einsilbig, VIII, 46 destruição viersilbig, VIII, 52 traições dreisilbig, VIII, 97 Threicio dreisilbig (1X, 21 nach einigen primetra. cf. unten).

<sup>52)</sup> Der Spanier hat das einsilb. su und auch im Ital. findet sich sound sa (st. suo, sua). So Francesco Baldovini (Lamento di Cecco da Varlugo): E cerca di trar l'aqua al so mulino. — Dà del so vino. — Fatto il so giro'.

<sup>53)</sup> Im Cancioneiro d'El Rei Dom Diniz (ed Dr. Caetano Lopez de Moura Paris 1847) findet sich sa einigemale (p. 27). cf. Diez, Aelteste pt. Kunstpoesie S. 114.

den meisten in estomago umgesetzt wurde, obwohl die Quinhentisten (Ferreira livr. II cart. 12; Fernan' d'Alvares do Oriente, Lusitan. transform. Liv. II) so schrieben.

II, 6 liest L phantesia (B fantesia) mit Beziehung auf Antonio Ferreira Poem. Lusit. 6 ou m'engana a phantesia'.

Ebenso bei A. Caminha p. 52, 58 fantesia'.

II, 43 hat L (mit B) saluços e lagrimas, wo die übrigen soluços haben; die Schreibung saluço (durch B. Luis Perreira. Eleg. cant. VI por saluços a estarem interompendo beglaubigt) dürfte vorzuziehen sein. III, 3 lesen die meisten Asg. (sehon des Reimes halber) escuitando (statt escuitando), wie sich dies Wort auch bei Diogo Bernardes o Lima cart. VII) geschrieben findet.

III, 43 haben BL bautizado st. baptizado. (Ueber die Erweichung von b und p, und die Auflösung beider in u, s. Diez, G. d. r. Sp., I, 278 etc.) Bautizado ist offenbar richtig und findet sich auch sonst oft; so Menezes (Mal.

conqu. VI, 60).

Como a bautizada

Gente me entreque ...

Pavia, Sermões I fol. 87 Bautizada gente'.

III, 67 und X, 145 bieten die meisten Asg. mit wenig

Ausnahmen (z B. FGK) No mais'.

Die Verbindung no mais' (st. não mais) weist Fonseca als stereotyp nach aus Pereira, Eleg. XI no mais, no mais agora, afflicta Musa und Jeronimo Corte Real (Cerco de Diu ct. XIX.), vinte leguas no mais dalli. <sup>55</sup>). — V, 15 liest L ussas st. ursas (sp. orsas) mit Hinweis auf Diogo Bernardes (o Lima, cart. 2) vão como parto d'ussa' (cf. Diez I, 225). — Keine ältere Asg. hat so, wesshalb es in den Text nicht aufzunehmen ist. — IV, 14 hat M. Correa a secca frol statt flor, ebenso IX, 60 a frol Cephisia', welche Schreibart L aufgenommen hat. Neves in seinem Werke Caussa da decadencia da lingua Portugueza' sagt (pag. 384): frol disseram os nossos antepassados formando ovocabulo de origem latina, mas com dissimilhança para que se conhecesse Portuguez. Este se mudou depois em flor. E porque?

<sup>55)</sup> Warum K III, 67 não mais' und X, 145 nó mais, Musa, nó mais' — noch dazu mit Akut — schreibt, ist bei der Uebereinstimmung aller alten Ausgaben nicht einzusehen.

Seria para o approximar á origem latina? Não havia n'isso

interesse? Polo gosto do ouvido? Isso sim.'

Fonseca liefert zwar Beweise aus Barros (Decad. 3) em frol', aus Jeronimo Corte Real (Cerco de Diu cant. IX) a frol dos Sarracenos.' Auch ist frol' im Cancioneiro d'El-Rei Dom Diniz häufig (p. 70. 144. 145 etc.), doch hat sich gerade in flor (vgl. Diez G. 213,3) die Liquida überall erhalten; keine ältere Ausgabe des Camões liest so, so ist die Lesart von L nicht aufzunehmen.

Ebenso verhält es sich mit X, 110, wo L alifantes' st. elephantes' liest. Diese offenbare Verstümmlung (so in Jeron. Corte Real, Cerco de Diu ct. 21. armados alifantes') hat keine der ältesten Ausgaben und, wenn sie auch im Gebrauche war, so stund sie wohl im Originale des Camões

nicht.

II, 5 liest L stá obrigado, wodurch der Vers allerdings harmonischer wird. Duarte Nunes de Lião Orthogr. regr. VI, erklärt das e vor s impurum als grande error e má maneira de screver.

Aber dieses prothetische e wird immer, ja sogar etwas aspiriert gesprochen. — Diez (Gr. I, 241) bemerkt sogar, dass es im Altkatalanischen bisweilen nicht geschrieben, trotzdem aber gesprochen wird, ja sogar eine Silbe im Verse ausmache. (Milá Jahrb. V, 176 vgl. auch Diez I. 381.) — Es ist darum ohne Bedenken die allgemeine Lesart está beizubehalten.

Despois (II, 107) hat als ältere Form bei Camões den Vorzug vor depois. Auch ist die Schreibart resposta (IX, 16) gegen die von B u. a. gebrachte reposta als etymologisch richtiger aufrecht zu erhalten. Auf die Akademie kann man sich hier ebenso wenig wie bei andern Gelegenheiten berufen, denn sie schreibt z. B. Caminha pag. 127 reposta, dagegen pag. 372 resposta.

Eine Anzahl Wörter hat verschiedene Deutung

erfahren.

II, 36 lesen A AA B K L M O.

da alva petrina flammas lhe sahiam.' gegen Faria, P. Thomás, F. G, welche pretina haben.

Moraes erklärt petrina' — o logar, onde se ella aperta isto é a cintura' und Bluteau schreibt petrîna — palavra castelhana val o mesmo que cinto e chama-se petrina por ventura, porque cinge o peito. Ainda hoje se chama jubão de petrina certo jubão das salayas do Porto. Costumava Sylla chamar a Cesar Teyxe mal atado por ser costumado de Cesar andar com a petrina muito larga (Mon. Lus. tom. I. fol. 310 col. II.) Na oitava 36 do Canto II, em que descreve Camões as vestiduras de Venus diz este poeta: Da alva petrina etc. No texto e no commento está pretina; deve ser error da impressão.

Diez (Etym. Wtbch. II, 402) sagt: Poitrine fr. pr. peitrina Brust; gleichsam pectorina, noch dauph. peiturina; ursprünglich wohl Bruststück oder Brustriemen = sp. petrina, pretina Gürtel 56, altsp. petrina, aber auch für pecho (Mar. Egypc.). Altfrz. hatte man noch pis (pr. peitz Euter) altf. Brust. — Ebenso erklärt es Duarte Nunes de Lião (vgl. Diez Altrom. Glossare S. 21 unter femur.).

O îm Commentare hält petrina fest und erklärt es zwar als Gürtel', aber leitet es nicht von pectus, sondern von einem aus petra gebildeten Adj. petrinus, a, um' ab mit der gewaltsam herbeigezogenen Erklärung: Nós nos inclinamos antes a creer que venha do Latim petrinus, a, um', cousa que tem pedras e se desse esse nome ao cinto depois que o luxo introduzio o costume de se ornarem com pedras preciosas.'

Andre endlich (D. J. M. de Souza) und ganz besonders Morgado Matteus, der immer glaubt unfehlbar das richtige gefunden zu haben, nimmt das lat. pectus (Roquefort, gloss. de la langue Rom.) und das davon gebildete provenzalische peictrina, (peitrina) und erklärt es einfach als Brust.'

Dabei beruft er sich auf Arnaut de Marvill (cf. Bartsch, Chrest. prov. pag. 91, 40) wo es (in dem Gedichte domna,

genser que no sai dir) heisst:

Menton e gola e peitrina

Blanca com neus ni flors d'espina' und will beweisen, dass Torquato Tasso diese Stelle übersetzt habe:

> Mostra il bel petto le sue nevi ignude, Onde il fuoco d'amor si nutre e desta.

<sup>56)</sup> In diesem Sinne steht es schon bei Garcia de Resende (cf. K. pag. 379).

Dass diess offenbar keine Uebersetzung ist, erhellt auf den ersten Blick. Betrachten wir indessen die Stelle selbst, so finden wir, dass es nur Gürtel heissen kann, wie es Eitner richtig übersetzt:

Vom lichten Gürtel strömen Flammen aus'.

Der Dichter beginnt mit dem Haupthaare der Göttin die Schilderung (Z. 1), steigt zum schneeweissen Halse (Z. 2) herab, schildert (Z. 3) die erregten Brüste—as lacteas tetas—, dann offenbar (Z. 4) den Gürtel (petrina) und von hier aus die dünne Hülle des Unterleibes (XXXVII, 1). Warum sollte er der Brüste zweimal Erwähnung thun, wenn er die Göttin von Glied zu Glied herabsteigend schildert? So sind es neben den etym. Gründen hauptsächlich sachliche, die für die Uebersetzung Gürtel'sprechen.

IV, 49. As pandas azas. — Pandas hat vielfache Erklärungen erlitten. Ignacio Garcez Ferreira schreibt abrindo as pandas azas é um pleonasmo, pois pandas quer dizer estentidas. Gegen diese Auffassung eifert M. Matteus und Fonseca erklärt (p. 480) pandas durch curvas, concavas, tiesas. Diese Erklärung ist weder poetisch noch

etymologisch entsprechend.

Pando (vom lat. pandere) kann doch nur ausgebreitet und dann etwa was sich ausbreiten lässt heissen. Somit dürfte die geeignetste Uebersetzung schwellend sein, wie dies schon jedes Wörterbuch zu pando bemerkt.

VI. 18 lesen die meisten (FGOM) ostras e brebiguőes

(A AA camarões B birbigões, KL misilhões, andre mexilhões). Nach den Gründen die K (pag. 388) gibt, ist misilhões (vgl. 17) die beste und sachlich am meisten entsprechende Lesart. — Eine Eigenthümlichkeit von L ist der strenge Unterschied zwischen per und por, <sup>57</sup>) indem er festhält: per indica o agente, o meio; por o motivo (= frz. par und pour). Die Durchführung ist ziemlich schwierig (cf. Diez G. III, 235; Etym. Wtb. I, 329) L schreibt also I, 1 per mares, I, 12 pois polos doze, ähnlich I, 6 pera do

<sup>57)</sup> So z. B. El-Rei Diniz 15 polo'; Sá de Miranda 34; Bernardim Ribeiro Eclog. V; Andr. Caminha 102 polo' u. a. m.

mundo (= para catal. Präp.) IV, 71 pera elle (so zuerst Gendron) u. s. f. Die ältesten Ausg. führen keinen Unterschied durch, so dass wir ihren Text belassen werden.

Die Conjugation des Verbums ist, was Umlaut betrifft, bei Camões öfter nach span. Art. (cf. Pedr. José da Fonseca rudiment. da ling. port, p. 347). Es findet sich dieser Umlaut öfter auch in der zweiten und dritten Person Indik. Präs. beibehalten und also nicht blos sigo (IX, 77) und (im Conjunktive) impidas (VIII, 75), sondern auch sigues, sigue. Indessen scheint dies sehr willkürlich gewählt zu sein, denn wie IX, 27 consente, so findet sich II, 61 dreimal gegen die Grammatik der Imperativ fuge (st. foge), - L hat überall (z. B. III, 30, 68 sigue) den Umlaut, wo ihn die andern nicht haben.

III. 129 lesen die meisten Ausgaben den Ind. Präs. mouro st. morro, II, 41 den Conjunktiv moura st. morra, wie L hat. - Bei einer grossen Anzahl mit a anlautender Wörter haben mehrere Herausgeber aus metrischen Gründen das a abgeworfen. So z. B. III, 38 a alevantar (KM) a levantar (GL); III, 130 alli appregoam (M) - alli pregoão (GKL); IV, 87 está assentado (BGKM) - sentado (L); VIII, 49 adormeces (GKM) — dormeces (L); X, 45 mas alembrou-lhe (KM) — lembrou-lhe (GL) u. s. f.

Die ältesten Ausgaben haben fast alle das anlantende a 58) und vor einem Vokale, besonders vor a ist es recht wohl zu belassen (z. B. III, 38, IV, 87). Wenn aber Fonseca zu X, 45 bemerkt, dass alembrou ein, verso prosaico e intoleravel' sei, so ist er wohl im Rechte, wesshalb hier lembrou vorzuziehen ist. - So haben auch VII, 62 alle liancas statt alliancas.

Dieselbe Variante wiederholt sich bei inda und ainda.

Bei einer Masse von Stellen haben Rücksichten auf die Grammatik und den Sinn Anstoss erregt. Hier mag wohl am besten darnach geändert werden, was bei der Unzulänglichkeit der alten Drucke kaum ein allzu grosses Wagniss ist.

<sup>58)</sup> Die Akademie in der Ausgabe des A. Caminha zieht die Lesart levantar, lembrar etc. vor.

So lassen sich mit Rücksicht auf die Grammatik folgende Stellen verbessern oder erklären:

III, 61 heisst der überkommene Text:

O tom das frescas aguas entre as pedras Que murmurando lava . . . .

Das Subjekt hiezu scheint logisch frescas aguas' zu sein; deshalb haben einige Ausgaben (LM) ganz geschickt lavā geschrieben; aber die Mehrzahl (BFGKO) behielt das überlieferte lava, denn lavā e Torres-Vedra' ist metrisch etwas störend. Es ist hier eben o tom' das gramm. Subjekt, wobei sich der Dichter allerdings eine eigenthümliche Ausdrucksweise erlaubte, indem er hier die Verba gewissermassen verstellt, so dass dies murmurando lava eher zu fassen ist as lavando murmura' (= der sie bespülend dahinmurmelt). So ist eine wenn auch hübsche Conjektur erspart.

Aehnlich ist die Stelle IV, 30:

Huns leva a defensão da propria terra,

Outros as esperanças de ganha-la'.

Auch hier haben einige (F) nach dem Vorgange des P. Thomás die Lesart levā vorgeschlagen, wozu sie zwei Gründe verleitet haben mochten. Einmal konnten sie huns als Nominativ fassen, oder aber levam wegen des folgenden pluralen as esperanças verlangen. Den Acc. huns als Nominativ zu erklären, verbietet jedoch sowohl die überlieferte Form leva als noch mehr die Bedeutung des Verbums levar, das eben hier erheben, beseelen heisst.

VII, 70 lesen zahlreiche Ausgaben (KMN) nach Aquino fresca Goadiana'. Aber Camões behandelt alle Flüsse als Maskulina, ja selbst solche, die ausdrücklich im Lat. als Feminina gelten, z. B. Son. 73 do Lethe, so dass die Lesart

fresco (GL) entschieden vorzuziehen ist.

VIII, 62 haben fast alle Ausgaben:

Que signal, nem penhor não é bastante

As palavras d'um vago navegante.

. und IX, 89

Outra cousa não é que as deleitosas

Honras . .

In beiden Fällen haben sich einzelne Herausgeber, wie sie motivierten, "aus gramm. Rücksichten" für nao são entschieden. Ohne jeden Grund! Im Gegentheile wäre IX, 89 dann erst falsch. Sollte IX, 89  $\acute{e}$  anstössig sein, so möchte ich etwa (st. nā he) nāo  $\hbar a$  (= es gibt nichts anders als . . . .) empfehlen; aber VIII, 62 ist  $\acute{e}$  recht wohl beizuhalten. Abgesehen davon, dass nāo sāo Kakophonie ist  $^{59}$ ), sind solche Fälle, wo die Copula mit dem Prädikate statt mit dem Subjekte congruiert, oft nachzuweisen (cf. Diez Gr. III, 289). — X, 2 haben Aeltere (B).

Mesas d'altos manjares excellentes Lhe tinha apparelhados'.

was mit Beziehung auf mesas nur ein Druckfehler st. apparelhadas sein kann.

Eher zu vertheidigen ist VII, 33 de sabios' (BGK), obwohl natürlicher sabios (LM) mit Rücksicht auf gentes ist.

X, 128 ist nur dadurch zu verbessern, dass im Widerspruche mit A und AA molhado und escapado und voran dann statt os cantos der Singular o canto, auf den sich gramm. vem ebenso wohl beziehen kann, geschrieben wird (M.) Es empfiehlt sich diese Aenderung jedenfalls besser, als wenn (mit GK) das Original auf Kosten des Reimes erhalten wird.

Der Sinn zahlreicher Stellen wird oft durch kleine

Aendrungen wiedergefunden.

I, 5 lesen (nach M. Correa) die meisten Ausgaben: Gente vossa que a Marte tanto ajuda.

K (cf. p. 377) vertheidigt que Marte', L hat a que Marte'. Beide Lesarten sind besser als das Original; denn einerseits zeigt K ganz richtig, dass der Gott nicht der menschlichen Hülfe bedarf, andrerseits wäre es gewaltsam, wenn man diese Erklärung umgehen wollte, dem Verb ajudar die erst nachzuweisende Bedeutung er höhen, dienen' (= lat. augere) "das zum Ruhme des Mars beiträgt" beizulegen. Darum ist a vor que zu stellen "Euer Volk, dem Mars (o patrio Marte, IV, 15) so sehr beisteht" (porque a gente forte o merecia I, 36).

II, 17 lesen mehrere (GKL) E com esta traição st.

<sup>59)</sup> Ein Grund, der allerdings durch andre Beispiele, z. B. I, 93 prazer fazer, entkräftet würde.

des gewöhnlichen E nesta traição' (M.) — Com ist jedenfalls dem Sinne entsprechender, doch nicht überliefert.

III, 71 haben alle Ausgaben de ti victoria dina', nur K liest indina', was trotz der Anmerkung (p. 380) unnöthig ist.

IV 11 liest K os soberbos moradores' (st. matadores). Weder ältere Varianten, noch der Sinn der Stelle berechtigen dazu, diese Correktur Faria's anzunehmen.

IV, 16 lesen KMN.

Vencerum esta gente tao guerreira?

alle andern das handschriftliche vencestes'.

M. Matteus bemerkt: Assim (venceram) se deve ler este verso e não vencestes come se vê em todas as edições. und K (p. 381) sagt: (Vencestes) é um erro de grammatica em que não cahiria um principiante da escola, quanto mais um mestre da lingoa, como Camões.

Die Lesart venestes', die unbeanstandet durch alle alten Ausgaben ging, ist trotzdem nicht nur richtig und poetisch, sondern an dieser Stelle sogar zweckentsprechend und wird durch das folgende puzeram nicht in Zweifel gestellt.

"Seid ihr nicht die Nachkommen jener — (also Ptg.) die ihr einst dies Volk besiegtet, als jene ("aquelles = eure Ahnen) so viele Truppen in die Flucht jagten."

Die That (puzeram em fugida — trouxeram presos — tiveram) wird den Kriegern des Infanten zugeschrieben, der Sieg von Valderez jedoch in seinen Folgen, der Thatenruhm ist der ganzen Nation und vornehmlich den hier angeredeten Soldaten gemeinsam.

IV, 29 lesen K L

o temor é menor muitas vezes' alle andern maior. — Menor ist entschieden richtiger, nicht nur was den Ausdruck an sich betrifft Nos perigos grandes o temor é menor muitas vezes que o perigo', sondern ganz besonders wegen der weitern Ausführung, wo der Dichter an seinen Satz anknüpfend sagt, dass der Kämpfer den Verlust eines Gliedes — ja des Lebens nicht mehr beachtet. (vgl. die lange Begründung in K. p. 381—384.)

V, 16 setzt L cu ein:

Ainda que eu tivesse a voz de ferro.

V, 86 liest K (mit Faria):

Agora julga, o rei, se houve no mundo

Gentes . .

ebenso G und L. - A, AA, M haben:

Julgas agora, Rei, se houve . .

ältere (B und 1651)

Julga tu agora, Rey, se ouuve.

Francisco Freire de Carvalho:

Julgas agora, Rei, que houve . .

Wenn wir uns auch einzelne Buchstaben und Silben an älteren Ausgaben zu ändern erlauben dürfen, so müssen wir doch in der Umstellung mehrsilbiger Wörter behutsam sein. Es wäre also die Wortfolge von A und AA beizubehalten: Julga agora etc. So zu schreiben ist gegen den Vers, obschon sich bei Camões Fälle finden, wo die Synalephe (selbst bei kurzem e) nicht beachtet ist. (z. B. IX, 90 Sobre as azas). 60

Wollten wir also hier unserm Dichter eine Unregelmässigkeit zur Last legen, so hiesse der Vers (mit Streich-

ung des s) nach A und AA:

Julga agora, rei, se houve no mundo.

(Das tu von B ist nur aus metrischen Gründen eingeschaltet.)

Sollte aber weder dem Dichter ein Unrecht geschehen, noch das s von julgar fallen, so empföhle sich dem Sinne und der Grammatik nach der Conjunktiv statt des Imperatives:

Julgues agora, Rei, se houve no mundo,

wodurch die älteste Wortfolge und Schreibart am getreuesten erhalten bliebe. — Die Variante des Carvalho que houve ist nicht zu rechtfertigen.

VI, 1 lesen mehrere (G L) nach M. Correa's Vorgange que não o fez visinho

<sup>60)</sup> Pedro José da Fonseca weist nach, dass dies bei älteren Dichtern öfter vorkomme und Leonel da Costa sagt in einer vor seiner Uebersetzung der Georgika und Eklogen des Vergil stehenden epistola ao Leitor' von Camēcs: "Muitos dos seus versos não estavam constantes mas faltos e imperfeitos por deixar algumas vezes de fazer a synatepha que se ha de fazer na ultima vogal precedente e na primeira da seguinte.

was sich besser empfiehlt als die gewöhnliche Lesart (KM)

que não no fez.

IX, 46 ist wohl kein Grund das überlieferte no coração dos Deoses' mit K (cf. p. 392) in o coração' zu ändern; ebenso unnöthig ist X, 84 die Aenderung von K, L nem nego statt nego.

Eine grosse Anzahl von Varianten beruht auf dem

Zweifel über einen einzigen Buchstaben.

I, 29 haben jetzt alle Ausgaben tornarão' statt des

von Francisco Manoel gebrachten tomarão.

I, 47 lesen einige (FLO) tem adagas' (Dolch) statt adargas' (kleiner Schild I, 87, VII, 39) Adaga und terçado wären zwei Angriffswaffen (cf. Diez Etym. Wtb. I, 410 targa.)

I, 93 haben einige (FGO)

Va cahir, onde nunca se levante'

was schon M. Correa als erro manifesto bezeichnet statt des richtigen donde (KM), d'onde (L).

III, 3 hat A: não me mandas cantar' st. contar, was schon AA liest. Wegen IV, 57, wo B und L Caliz statt Cadiz haben, vgl. Bopp, vgl. Gr. 2. Aufl. I, 29, Diez Gr. d. r. Sp. I,235.

V, 33 lesen einige (GKL) nach Faria statt des überlieferten tecida crecida (cf. G. p. 420), was wohl in den Text passt. A hat tecida, in AA ist (nach K p. 388) blos cida leserlich.

V, 85 ist die alte Lesart dara saude (BKM) gegen die Variante dera festzuhalten.

VI, 39 lesen die ältesten Ausgaben mas \*0 ) estregando. So auch M. Matteus, der es vom lat. extergere ableiten will und mit ihm FGO. — Die meisten und besten Ausgaben lesen esfregando. (BKLM.) Dann ist das Komma nach abertos zu streichen und nach esfregando zu stellen: "die gegen ihren Willen offenen Angen reibend". Die Phrase esfregar os olhos' ist unbestritten und findet sich z. B. im Hyssope p. 20 Aqui os turvos olhos esfregando ebenso p. 48, 64.

<sup>61)</sup> B hat mal st. mas, was sicher ein Druckfehler ist.

VI, 56 haben alle bessern Ausgaben nun Emporio st. Imperio (B) aufgenommen.

VI, 75 lesen GM leva o mastro', B o masto', was am

Sinne nichts ändert.

VII. 70 liest A: Do rio Tejo e fresca Goadiana.

Dies rio nimmt sich lahm aus und findet sich auch selten zu einem Flussnamen gesetzt, in den Lusiaden ohne Epitheton z. B. III, 11 Albis rio (XII, 11) (mit Epitheton Camões, da creaçam II, 35: Neste divino e sacro rio Jordão'). -

Schon AA hat rico st. rio und diese Lesart ist nun in alle Ausgaben übergegangen. Rico sagt Camões gewöhnlich von Ländern (VII, 12), Städten (VII, 22), selten von Flüssen. Zwar könnte man auf den schon im Alterthum bekannten Goldreichthum des Tajo (Ovid. Met. II, 251) hinweisen, von dem Camões (Eleg. 2) o dourado Tejo, (Eclog. 8) Area d'ouro que o rico Tejo espraya spricht; aber an und für sich, wo der Sinn nicht darauf führt (wie Ecl. 8) gebraucht Camões rico nie als Epitheton dieses Flusses; denn Eleg. III

vejo o puro soave e rico Tejo lautet in den alten Ausgaben (St. 63) suaue e brando Tejo' eine Bezeichnung wie sie auch Canc. 4, Ecl. 2, ähnlich manso (Ecl. 3), doce (Lus. IV, 84), ameno (Lus. III, 58), dann auch claro (Lus. III, 42, 55 Od. VI) charo (Lus. V. 3 u. a.) sich findet.

Dagegen ist zu bemerken, dass Camões in einer Art von Parallelismus die Adj. fresco und frio ganz gewöhnlich nebeneinander (IV, 23) oder nicht ferne von einander

IX, 51, 52 stellt. 62)

Frio ist gewissermassen gleichbedeutend mit ameno (Ecl. I valle ameno e frio) und wird zu verschiedenen Flüssen Meotis (III, 7), Rheno (III, 11), Axio (III, 13), Garumna (III, 16), Phasis (III, 71), auch zu südlichen wie (X, 127) Nilo frio gesetzt. IV, 23 gebraucht Camões in demselben Parallelismus die beiden Adj. und zwar von den Gewässern des Tajo:

<sup>62)</sup> So auch anderweitig in den romanischen Sprachen, z. B. Peire Guillem (Nouvelle allégorique Bartsch Chrest. 266, 5): On cor fontaina sul gravier, fresca, freja, clara e genta

Joanne forte sahe da fresca Abrantes, Abrantes que tambem da fonte fria Do Tejo logra as aguas abundantes'.

Da nun A und AA auseinandergehen, würde vielleicht VII, 70

Do frio Tejo e fresco Goadiana' zu lesen sein.

VIII, 34 lesen jetzt fast alle Ausgaben:

Olha este desleal o como paga O perjurio que fez e vil engano.

Die Stelle dürfte wohl nicht verlieren, wenn statt des ersten o die Conjunction e eintreten und die Lesart perjuro (von A) statt der (von AA) perjurio beibehalten würde, so dass es hiesse: Schau den Verräther und wie er büsst den treulosen und schnöden Betrug, den er verübte'. Denn wenn wir perjurio als Substantiv fassen, so vermissen wir allzusehr den Artikel o vor engano.

IX, 16 empfiehlt es sich (mit K) die Lesart Faria's

anzunehmen: temidos e ledos (statt timidos).

Ein der Stelle VIII, 34 ähnlicher Fall ist X, 75, wo jetzt mehrere Ausgaben (M) statt des Sbst. harmonia (K) das Adj. harmonico setzen.

IX, 30 will L toada ohne Grund statt des handschrift-

lichen soada.

IX, 50 findet sich schon in AA das richtige as guiava

(statt os), wie Souza (mit A) liest.

X, 102 lesen die meisten de Arabia e persias terras abundantes', wo Faria wohl unrichtig das Subst. Persia (im Sgl.) und terras abundantes als Apposition zu Arabia und Persia nahm.

X, 156 liest A und L os mouros de Marrocos', AA BKM os muros de Marrocos'. Andre (G) schreiben Os Mouros'. Es liesse sich zwar der Ausdruck romper os Mouros' (die Mauren vernichten, ihre Macht brechen) poetisch denken; doch ist entschieden os muros' vorzuziehen, wie auch in einer unterdrückten (zum VIII. Gesange nach der 32. Strophe gehörigen) Strophe in dem von Faria aufgefundenen Manuskripte steht:

Nos muros de Marracos e Trudante

wo auch G muros liest.

Wie einzelne Buchstaben, so sind auch kleine Wörtchen theils verstümmelt, theils ausgestossen, theils verstellt worden.

II, 55 macht K aus que mostrou mostrara. Die Gründe (K p. 379) sind zwar richtig, doch findet sich nirgend ein Anhaltpunkt dafür, wohl aber metrische

Gründe dagegen.

IV, 5 liest L ganz unbegründet dam respeito statt nem respeito. Wenn Fonseca I, 14 eine Umstellung will und fizeram so (statt se) per armas statt: se fizeram por armas' schreibt, so ändert er die ganze Stelle. Der Dichter meint: Meine Verse sollen nicht vergessen jene, die sich (se) erhaben (subidos), euer Banner siegreich machten.

II, 41 haben nun fast alle Ausgaben das fehlende se

in Se lhe impedira' (cf. IX, 81) eingesetzt.

Aehnlich V, 41 wo bei einigen (AG) já fehlt. Indessen ist tanto tempo ha já bei Camões fast ein stereotyper Ausdruck geworden, (Son. 46) und wenn já VI, 5 unbeanstandet gelesen wird, warum sollte es hier fehlen?

V, 83 streicht L aos und liest:

assi mesmo como nossos'.

Besser wohl como os nossos (st. aos). Mit Recht schreiben aber VI, 6 schon B (und L): Mas o mao Thyoneo statt de Thyoneo. — Der Ausfall von q wäre VI, 30, 5 möglich:

Vedes que o vosso mar (L) statt vedes o vosso mar (KM), aber wegen der gleichartig fortgesetzten Construction (7) unwahrscheinlich.

VIII, 61 streicht M. Correa das dritte que.

VI, 34 ändert Faria (und G) se por dita' in por ventura' und setzt das se eine Zeile höher por ver se o preço'. Dadurch wird zwar die Construction klarer, doch fehlen in den ältesten Ausgaben hiezu alle Anhaltspunkte, so dass sie nicht anzunehmen ist.

VIII, 9 ist despois de ter co'os Mouros superado (M) überliefert. João Franco und Man. de Faria änderten zu-

erst in

despois de ter os Monros superado'

(BGKL). — Die Gründe, die M. Matteus für die Beibehaltung des com anführt, sind angethan für die alte Lesart

zu stimmen (vgl. IV, 8) und zu übersetzen: "Nachdem er bei den Mauren (M sagt = nas guerras ço'os Mouros') die Galleger und Leoneser (an Tapferkeit) übertroffen hatte." Denn seine Kämpfe mit den Letztern fallen ja nach dem Kreuzzuge.

VIII, 83 lesen KL richtig: em que venha' st. com que venha' (M) ebenso X, 49 KL: Em que a torne' GK:

com que.

VIII, 98 setzen KL treffend den bestimmten Artikel este aos mais nobres' wo andere (M) a mais lesen.

IX, 21 ist eine vielfach emendierte Stelle. A und AA

schreiben:

Da primeira co terreno seio'

so auch DFM. - B hat: co a primeira do terreno seyo'. Die älteste Lesart vertheidigt M. Correa mit der Versicherung, dass er sie so aus des Dichters Munde gehört habe (cf. p. 243 der Asg. v. 1633) gegen die schon damals existierende (von Man. de Lyra, Faria, P. Thomás aufgenommene) Lesart:

da mãy primeira co terreno seio' (FGKL). Åndre (João Franco Barreto) lesen:

Com a primeira do terreno seio'.

Allein die Gründe, die K (p. 390) für die Einsetzung von may anführt, sind zu evident, als dass andre dagegen geltend gemacht werden könnten.

IX, 81 setzt K Se lhe mudará', wo andre (M) Lhe mudarás' haben.

IX, 83 streicht L das zweite na in na manhãa e na

sesta' ohne Grund.

Kann bei kleinen Wörtern eine Aenderung angenommen werden, so ist sie bei mehrsilbigen zu vermeiden, wo man

am besten an den ersten Ausg. festhält.63)

So z. B. III, 42 em força e gente (KM) nicht mit (M. Correa), em força grande'; III, 65 vio-o o senhor d'ella (KM) st. (mit Faria) a serra d'ella (cf. K. p. 379 M p. 382);

<sup>63)</sup> Die Lesart von K IV, 39 tinge o ferro o sangue ardente' findet zudem dass sie an sich besser ist als o fogo ardente', im zweiten Manuskripte des Faria einen Anhaltspunkt.

III, 130 feros vos mostrais (MK: amostrais) st. (mit FG) ferozes; IV, 20 forças Africanas (GKM) statt (mit L) gentes Africanas; IV, 24 o fero Huno (AABKM) statt (mit AG) o forte Huno; X, 105: Da natura e dos dons, nicht da natureza e dons; X, 124 Alguns que fosse Ophir (KM) statt (mit G) Outros que fosse.

IX, 9 lesen die ältern Ausgaben: faz repressalia n'huns' und ebenso BKLMO (B represaria nus). — Man. de. Faria schrieb unbegründeter Weise faz logo presa em huns', was einige (G) befolgten. M. Matteus bezeichnet diese Lesart mit Recht als baixa, rasteira e trivial'.

III, 34 hat schon AA den offenbaren Fehler trabalho

(statt batalha) corrigiert.

Die Lesart (des Man. Correa) III, 34 ingente Lusitana'

ist entsprechender als em gente Lusitana' (K).

Einzelne Conjekturen hat der Reim hervorgerufen. Camões reimt im Allgemeinen richtig; nur selten finden sich bei ihm gleiche Reime 64) (z. B. IV, 101 longe; VII, 59 vista).

II, 100 haben A und AA bramando st. bramavam,

welch letzteres nun alle aufgenommen haben.

VII, 77 lesen die alten Ausg. (u. M): aspeito venerando als Reim zu Mauritano und humano. Deshalb haben andere (GKL) soberano, was dem Reime entsprechender ist. Es lautet zwar in einigen südlichen Dialekten in der Verbindung nd das d nicht, doch ist im Ptg. nicht daran zu

denken, so dass soberano vorzuziehen ist.

X, 88 ist der Reim fazendo — horrendo — turbulendo überliefert, was einige (BFGO) beibehalten haben. Dass Camões von der Licenz, die ihm Faria zugesteht, <sup>65</sup>) Gebrauch gemacht habe, ist kaum zu glauben; darum haben mehrere Ausgaben (LM) metuendo (mit Franc. Freire de Carvalho 1843); K dagegen tremendo, was wohl desshalb am meisten entspricht, weil diese Lesart sich im zweiten Manuskripte des Faria findet.

<sup>64)</sup> Den Reim IV, 102 profundo — profundo vermeidet K, indem hier einmal nach dem ersten Manuskripte des Faria facundo' steht.

<sup>65)</sup> Yo sospecho que el Poeta escribió turbulendo, que bien lo pudo hacer con un poco de licença.

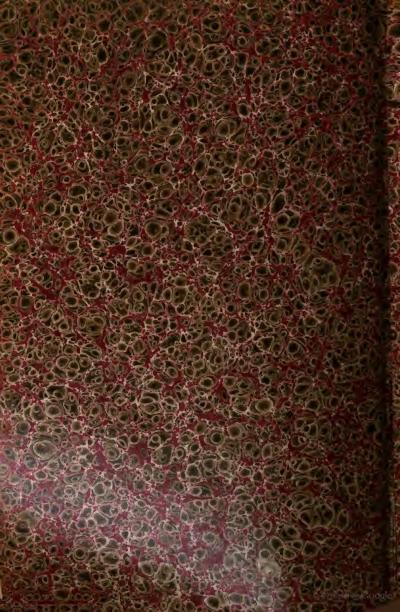